

Weerte.

Bollftandige Ausgabe letter Sand.

3 mblfter Band.

Unter bes burchlauchtigsten beutschen Bunbes schützenben Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in ber 3. G. Cotta'iden Buchbandlung.

1 8 2 8.

# In halt.

Sauft, erfter Theil. Fauft, menter Theil.

š a

i st.

Eine Tragbbie.

F

-a

u

ft.

Eine Tragbbie.

3 u e i g n u n g.

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten! Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt. Bersuch' ich wohl euch dießmal sest zu halten? Fühl' ich mein Herz noch senem Wahn geneigt? Ihr drängt euch zu! nun gut, so mögt ihr walten, Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt; Mein Busen fühlt sich sugendlich erschüttert Vom Zauberhauch, der euren Zug unweittert.

Ihr bringt mit euch die Bilber froher Tage, Und manche liebe Schatten steigen auf; Gleich einer alten halbverklungnen Sage, Kommt erste Lieb' und Freundschaft mit herauf; Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Klage Des Lebens labyrinthisch irren Lauf, Und nennt die Guten, die, um schöne Stunden Bom Glück getäuscht, vor mir hinweggeschwunden.

Sie horen nicht die folgenden Gefange, Die Seelen, benen ich die ersten sang; Zerstoben ist das freundliche Gedränge, Verklungen ach! der erste Wiederklang. Mein Leid erkönt der unbekannten Menge, Ihr Beisall selbst macht meinem Herzen bang, Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet, Wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet. Und mich ergreift ein längst entwohntes Sehnen Nach jenem stillen ernsten Geisterreich, Es schwebet nun in unbestimmten Tonen Wein lispelnd Lieb, der Ardisharse gleich, Ein Schauer saßt mich, Thräne folgt den Thränen, Das strenge Herz es fühlt sich mitd und weich; Was ich bestie seh' ich wie im weiten, Und was verschwand wird mir zu Wirtlichteiten.

# Borspiel aufdem Ebeater.

# Director, Theaterdichter, lustige Person.

Director.

Ihr beiben, die ihr mir fo oft, In Noth und Trubfal, beigeftanden, Sagt was ihr wohl in beutschen Landen Don unfrer Unternehmung hofft? Ich wunschte fehr ber Menge zu behagen, Besonders weil fie lebt und leben läßt. Die Pfoften find, die Breter aufgeschlagen, Und jebermann erwartet fich ein Fest. Sie figen schon, mit hohen Augenbraunen, Gelaffen da und mochten gern erstaunen. Ich weiß wie man den Geist des Wolfs verschntz Doch so verlegen bin ich nie gewesen; 3war find fie an bas Beste nicht gewöhnt, Allein sie haben schrecklich viel gelesen. Wie machen wir's, daß alles frisch und neu Und mit Bebeutung auch gefällig fen? Denn freilich mag ich gern die Menge feben, Wenn sich ber Strom nach unfrer Bube brangt, Und mit gewaltig wiederholten . Wehen Sich burch die enge Unabenpforte zwängt,

Bei hellem Tage, schon vor Vieren, Mit Stößen sich bis an die Kasse sicht Und, wie in Hungersnoth um Brot an Beckerthüren, Um ein Billet sich fast die Hälse bricht, Dieß Wunder wirkt auf so verschiedne Leute Der Dichter nur; mein Freund, o! thu' es heute!

#### Dichter.

D sprich mir nicht von jener bunten Menge, Bei beren Anblick uns der Geist entslieht. Verhülle mir das wogende Gedränge, Das wider Willen uns zum Strudel zieht. Nein, führe mich zur stillen Himmelsenge, Wo nur dem Dichter reine Freude blüht; Wo Lieb' und Freundschaft unsres Herzens Segen Mit Götterhand erschaffen und erpstegen.

Ach! was in tiefer Brust und da entsprungen, Was sich die Lippe schüchtern vorgelallt, Mißrathen seit und sest vielleicht gesungen, Werschlingt des wilden Augenblicks Gewalt. Oft wenn es erst durch Tahre durchgedrungen Erscheint es in vollendeter Gestalt. Was glänzt ist für den Augenblick geboren; Das Aechte bleibt der Nachwelt unverloren.

# Luftige Perfon.

Wenn ich nur nichts von Nachwelt horen follte; Gefest daß ich von Nachwelt reben wollte,

Districted by Google

Wer machte denn der Mitwelt Spaß?

Den willssie doch und soll ihn haben.

Die Gegenwart von einem braven Knaben

Ist. dächt' ich, immer auch schon was.

Wer sich behausich mitzutheilen weiß,

Den wird des Bolkes Laune nicht erbittern;

Er wünscht sich einen großen Kreis,

Um ihn gewisser zu erschüttern.

Drum sehd nur brav und zeigt euch musterhaft,

Laßt Phantasie, mit allen ihren Shoren,

Bernunst, Berstand, Empfindung Leidenschaft,

Doch, merkt euch wohl! nicht ohne Narrheit hören.

#### Director.

Befonders aber laßt genug geschehn!
Man kommt zu schaun, man will am liebsten schn.
Wird Vieles vor den Augen abgesponnen,
So daß die Menge staunend gassen kann,
Da habt ihr in der Breite gleich gewonnen,
Ihr seyd ein vielgeliebter Mann.
Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen,
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.
Wer Vieles bringt, wird manchem erwas bringen;
Und jeder geht zusrieden aus dem Laus.
Gebt ihr ein Stück, so gebt es gleich in Stücken!
Solch ein Ragout es muß euch glücken;
Leicht ist es vorgelegt, so leicht als ausgedacht.
Was hilste, wenn ihr ein Ganzes dargebracht,
Das Publikum wird es euch doch zerpstücken.

#### Dichter.

Ihr fühlet nicht, wie schlecht ein solches Handwerk sen! Wie wenig das dem ächten Künstler zieme! Der saubern Herren Pfuscheren Ist, mert' ich, schon bei euch Maxime.

#### Director.

Ein folder Vorwurf läßt mich ungefranft; Ein Mann, ber recht zu wirten beuft, Muß auf bas befte Wertzeug halten. Bebenkt, ihr habet weiches Holz zu spalten, Und feht nur bin für wen ihr schreibt! Wenn biefen Langeweile treibt, Rommt jener fatt vom übertischten Mable, Und, was das allerschlimmste bleibt, Gae mancher kommt vom Lefen ber Journale. Man eilt gerftreut zu und, wie zu ben Mastenfeffen, Und Rengier nur beflügelt jeden Schritt; Die Damen geben fich und ihren Pus zum beften Und fvielen ohne Bage mit. Was traumet ihr auf eurer Dichter : Sobe? Bas macht ein volles haus euch froh? Befeht die Gonner in ber Rabe! Salb find fie falt, halb find fie roh. Der, nach bem Schauspiel, hofft ein Kartenspiel, Der eine wilbe Raat an einer Dirne Bufen. Was plaat ihr armen Thoren viel, Bu foldem Zweck, die holden Musen?

Ich sag' euch, gebt nur mehr, und immer immer mehr, So könnt ihr euch vom Ziele nie verirren, Sucht nur die Menschen zu verwirren, Sie zu befriedigen ist schwer — — Was fällt euch an? Entzückung ober Schmerzen?

#### Dichter.

Geh bin und fich bir einen andern Knecht! Der Dichter sollte wohl das höchste Recht, Das Menschenrecht, das ihm Ratur vergonnt, Um beinetwillen freventlich verscherzen! Wodurch bewegt er alle Herzen? Wodurch besiegt er jedes Element? Ift es ber Ginflang nicht, ber aus bem Bufen bringt, Und in fein Berg die Welt gurucke fcblingt? Wenn die Natur bes Fabens ew'ge Lange, Gleichgultig brebend, auf die Spindel zwingt, Wenn aller Wefen unharmon'sche Menge Berdrieflich burch einander flingt; Wer theilt die fliegend immer gleiche Reihe, Belebend ab, daß sie fich rhythmisch regt? Wer ruft bas Einzelne zur allgemeinen Weihe, Wo es in herrlichen Accorden schlägt? Wer lagt ben Sturm zu Leibenschaften wathen ? Das Abendroth im ernsten Sinne alubn? Wer schüttet alle schönen Frühlingsbluthen Muf der Geliebten Pfade bin?

Dhazel by Google

Wer flicht die unbedeutend grunen Blatter Zum Chrenkranz Verdiensten jeder Art? Wer sichert den Olymp, vereinet Götter? Des Menschen Kraft im Dichter offenbart.

### Luftige Perfon.

So braucht fie benn die fownen Rrafte Und treibt die dicht'rifchen Gefchafte. Bie man ein Liebesabentener treibt. Zufällig naht man sich, man fühlt, man bleibt Und nach und nach wird man verflochten; Es wachst das Gluck, dann wird es angefochten, Man ift entzudt, nun fommt ber Schmerz beran, Und eh man fich's versieht, iftis eben ein Roman. Lagt und auch fo ein Schauspiel geben! Greift'nur hinein in's volle Menscheuleben! Ein jeder lebt's, nicht vielen ift's befannt, Und wo ihr's pact, ba ift's intereffant. In bunten Bilbern wenig Klarbeit, Biel Frrthum und ein Funtchen Bahrheit, Go wird der beste Trank gebraut, Der alle Welt erquickt und auferbaut. Dann fammelt fich ber Jugend schönfte Bluthe Bor eurem Spiel und lauscht der Offenbarung, Dann fanget jedes zantliche Gemuthe Mus eurem Wert fich melancholijche Rahrung, Dann wird bald dies bald jenes aufgeregt, Ein jeder fieht mas er im Sergen tragt.

Noch sind sie gleich bereit zu weinen und zu lachen, Sie ehren noch den Schwung, erfreuen sich am Schein; Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen; Ein Werdender wird immer dankbar sehn.

#### Dichter.

So gib mir auch die Zeiten wieder,
Da ich noch selbst im Werden war,
Da sich ein Quell gedrängter Lieder
Ununterbrochen neu gebar,
Da Nebel mir die Welt verhüllten,
Die Knospe Wunder noch versprach,
Da ich die tausend Blumen brach,
Die alle Thäler reichlich füllten.
Ich hatte nichts und doch genug,
Den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug.
Eib ungebändigt jene Triebe,
Das tiese schmerzenvolle Stück,
Des Hasses Kraft, die Macht der Liebe,

# Luftige Perfon.

Der Jugend, guter Frennd, bedarfst du allenfalls, Wenn dich in Schlachten Feinde drängen. Wenn mit Gewalt an deinen Haks Sich allerliebste Mädchen hängen, Wenn fern des schnellen Laufes Kranz Vom schwer erreichten Ziele winket, Wenn nach dem hestigen Wirbestanz Die Rächte schmausend man vertrinket. Doch in's bekannte Saitenspiel
Mit Muth und Anmuth einzugreisen,
Nach einem selbgesteckten Ziel
Mit holdem Irren hinzuschweisen,
Das, alte Herrn, ist eure Psticht,
Und wir verehren euch darum nicht minder.
Das Alter macht nicht kindisch, wie man spricht,
Es sindet uns nur noch als wahre Kinder.

#### Director.

Der Worte find genug gewechselt, Last mich auch endlich Thaten febn; Indes ihr Complimente brechfelt, Rann etwas nüpliches geschehn. Bas hilft es viel von Stimmung reben? Dem Zaubernben erscheint fie nie. Gebt ihr euch einmal fur Poeten, Go commandirt die Poefie. Euch ift befannt, was wir beburfen, Wir wollen ftart Getrante fchlurfen; Nun braut mir unverzüglich bran! Was heute nicht geschieht, ist morgen nicht gethan, Und feinen Tag foll man verpaffen, Das Mögliche foll ber Entschluß Beherzt sogleich beim Schopfe fassen, Er will es bann nicht fahren lagen, Und wirfet weiter, weil er muß.

Ihr wist, auf unsern beutschen Buhnen Probirt ein seber was er mag; Drum schonet mir an diesem Tag Prospecte nicht und nicht Maschinen. Gebraucht bas groß' und kleine Himmelslicht, Die Sterne dürset ihr verschwenden; An Wasser, Feuer, Felsenwänden, An Thier und Wögeln sehlt es nicht. So schreitet in dem engen Breterhaus Den ganzen Kreis der Schöpfung aus, Und wandelt mit bedächt'ger Schnelle Bom Himmel durch die Welt zur Löblie. Prolog
im Simmel.

# Der herr,

die himmlischen Heerschaaren, nachter Mephistopholes.

Die bren Erzengel treten vor.

Raphael.

Die Sonne tont nach alter Weise In Brubersphären Wettgesang, Und ihre vorgeschriebene Reise Bollenbet sie mit Donnergang, Ihr Anblick gibt den Engeln Stänke, Wenn keiner sie ergründen mag; Die unbegreislich hohen Werke. Sind herrlich wie am ersten Tag,

Gabriel.

Und schnell und unhegreislich schnelle Dreht sich under der Erde Uracht; Es wechselt Varadieses: Welle Mit tieser schauervoller Kacht; Es schäumt das Meer in breiten Flüssen Um tiesen Grund der Telsen auf Und Vels und Meer wird fortgerissen In ewig schnellen Sphävenlauf. Michael.

Und Stürme brausen im die Wette, Bom Meer auf's Lan, vom Land auf's Meer, Und bilden wüthend eine Kette Der tiefsten Wirfung rings umber. Da stammt ein blipendes Verheeren Dem Pfade vor des Donnerschlags; Doch deine Boten, Herr, verehren Das sanste Wandeln deines Tags.

Bu Dren.

Der Anblick gibt ben Engeln Starke Da keiner dich ergründen mag, Und alle beine hohen Werke Sind herrlich wie am ersten Tag.

#### Mephistopheles.

Da du, o Herr, dich einmal wieder nahst Und fragst wie alles sich bei uns besinde, Und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst; So siehst du mich auch unter dem Gesinde. Berzeih, ich kann nicht hohe Worte machen, Und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt; Wein Pathos brächte dich gewiß zum Lachen, Hatt'st du dir nicht das Lachen abgewöhnt. Bon Sonn' und Welten weiß ich nichts zu sagen, Ich sehe nur wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag, Und ist so wunderlich als wie am ersten Lag. Ein wenig besser wurd er leben,
Hatt'st du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben;
Er nennt's Bernunft und braucht's allein,
Nur thierischer als jedes Thier zu seyn.
Er scheint mir, mit Berlaub von Ew. Gnaden,
Bie eine der langbeinigen Cicaden,
Die immer sliegt und fliegend springt
Und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt;
Und läg' er nur noch immer in dem Grase!
In jeden Quark begräbt er seine Nase.

Der Serr.

Hast du mir weiter nichts zu sagen? Rommst du nur immer anzuklagen? Ist auf der Erde ewig dir nichts recht?

Mephistopheres.

Nein Herr! ich find' es bort, wie immer, herzlich schlecht. Die Menschen bauern mich in ihren Jammertagen, Ich mag sogar bie armen selbst nicht plagen.

Der herr.

Rennft bu ben Fauft?

Mephistopheles. Den Doctor?

Der Serr.

Meinen Anecht!

Mephistopheles. Fürwahr! er bient euch auf besondre Weise. Nicht irdisch ist des Thoren Erant noch Speise. Ihn treibt die Edhrung in die Ferne, Er ist sich seiner Louheit halb bewußt; Bom Himmel sordert er die schönsten Sterne, Und von der Erde sede höchste Lust, Und alle Nah' und alle Ferne Befriedige nicht die tiesbewegte Brust.

# Der herr.

Wenn er mir jest auch nur verworren bient; So werd' ich ihn bald in die Klarheit führen. Weiß boch der Gartner, wenn das Baumchen grunt, Daß Bluth' und Frucht die kunft'gen Jahre zieren.

# Mephistophetes.

Was wettet ihr? ben follt ihr noch verlieren, Wenn ihr mir die Erlaubuiß gebt Ihn meine Straße facht zu führen!

#### Der Serr.

So lang' er auf ber Erbe lebt, So lange sen bir's nicht verboten. Es irrt der Mensch so lang' er strebt.

# Mephistopheles.

Da bank' ich euch; benn mit den Todten Hab' ich mich niemals gern befangen. ~ Am meisten lieb' ich mir die vollen frischen Wangen. Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus; Mir geht es wie der Kape mit der Maus. Der Serr.

Run gut, es sey dir überlassen! Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab, Und führ' ihn, kannst du ihn erfassen, Auf deinem Wege mit herab, Und steh' beschämt, wenn du bekennen mußt: Ein guter Mensch in seinem dunkeln Orange Ist sich des rechten Weges wohl bewußt.

### mephistopheles.

Schon gut! nur banert es nicht lange. Mir ist für meine Wette gar nicht bange. Wenn ich zu meinem Zweck gelange, Erlaubt ihr mir Triumph aus voller Brust. Staub soll er fressen, und mit Lust, Wie meine Muhme, die berühmte Schlange.

#### Der herr.

Du darfft auch da nur frei erscheinen;
Ich habe beines gleichen nie gehaßt.
Bon allen Geistern die verneinen
Ist mir der Schalf am wenigsten zur Last.
Des Menschen Thätigteit kann allzuleicht erschlaffen, Er liebt sich bald die unbedingte Ruh; Drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu, Der reizt und wirkt, und muß, als Teufel, schaffen.
Doch ihr, die ächten Götterschne, Ersreut euch der lebendig reichen Schöne! Das Werbende, das ewig wirkt und lebt, Umfass euch mit der Liebe holden Schranken, Und was in schwankender Erscheinung schwebt, Befestiget mit dauernden Gedanken.

Der Simmel falieft, die Erzengel vertheilen fich.

Mephistopheles allein.

Bon Zeit zu Zeit seh ich den Alten gern, Und hate mich mit ihm zu brechen. Es ist gar habsch von einem großen Herrn, So menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. Der

Tragóbie

Erster Theil.

#### Dira ch t.

In einem bochgewolbten, engen, gotbilchen 3immler Fauft umrubig auf feinem Geffel am Pilte.

## Fauft.

Habe nun, ach! Philosophie, Jurifteren und Medicin, Und leider auch Theologie! Durchaus ftubirt, mit heißem Bemuhn. Da steh' ich nun, ich armer Abor! Und bin so flug als wie zwor; Beife Magister, beife Doctor gart; Und ziehe schon an die zehen Sahr, Herauf, herab und quer und frumm, Meine Schüler an ber Rafe herum — Und sehe, daß wir nichts wiffen konnen! Das will mir ichier bas Gerg verbreitnen. Zwar bin ich gescheibter als alle die Laffen, Doctoren, Magifter, Schreiber und Pfaffen; Mich plagen feine Scrupel noch Zweifel, Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel Dafür ift mir auch alle Freud' entriffen, Bilbe mir nicht ein was rechts zu wiffen,

Uniced by Google

Bilbe mir nicht ein ich könnte was lehren Die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch hab' ich weder Gut noch Geld, Noch Ehr' und Herrlichkeit der Welt; Es möchte kein Hund so länger leben! Drum hab' ich mich der Magie ergeben, Ob mir, durch Geistes Kraft und Mund, Nicht manch Geheimnis würde kund; Daß ich nicht mehr, mit sauerm Schweiß, Zu sagen brauche was ich nicht weiß; Daß ich erkenne was die Welt Im Innersten zusammenhält, Schau' alle Wirkenskraft und Samen, Und thu' nicht mehr in Worten kramen.

O sahst du, voller Mondenschein,
Im lestenmal auf meine Pein,
Den ich so manche Mitternacht
An diesem Pult herangewacht:
Dann, über Büchern und Papier,
Trübseliger Freund, erschienst du mir!
Ach! tonnt' ich doch auf Berged = Hoh'n,
In beinem lieben Lichte gehn,
Um Bergedhöhle mit Geistern schweben,
Auf Wiesen in beinem Dämmer weben,
Bon allem Wissensqualm entladen
In beinem Thau gesund mich baden!

Weh! sted' ich in bem Kerfer noch? Berfluchtes bumpfes Mauerlich!

Wo felbst das liebe Himmelslicht Trüb' durch gemablte Scheiben bricht? Beschränkt von diesem Bücherhaus, Den Würme nagen, Staub bedeckt, Den, dis an's hohe Gewold' hinaus, Ein angeraucht Papier umsteckt; Wit Gläsern, Büch, en rings umstellt, Tit Instrumenten vollgepfropst, Urväter Hausrath drein gestopst — Das ist deine Welt! das heißt eine Welt!

Und fragst du noch, warum dein Herz Sich bang' in beinem Busen klemmt? Warum ein unerklärter Schmerz Dir alle Lebendregung hemmt? Statt der lebendigen Natur, Da Gott die Menschen schuf hinein, Umgibt in Nauch und Moder nur Dich Thiergeripp' und Tobtenbein.

Flieh! Auf! Hinaus in's weite Land! Und dieß geheimnisvolle Buch, Bon Rostradamus eigner Hand, Ist dir es nicht Geleit genug? Erfennest dann der Sterne Lauf, Und wenn Natur dich unterweist, Dann geht die Seelenkraft dir auf, Wie spricht ein Geist zum andern Geist. Umsonst, daß trocknes Sinnen hier Die heiligen Zeichen dir erklart.

Ihr schwebt, ihr Geister, neben mir; Antwortet mir, wenn ihr mich hort!

Er schlägt das Buch auf und erblickt das Beichen bes Matro: fosmus.

Sa! welche Wonne fließt in diesem Blick Auf einmal mir durch alle meine Sinnen! Ich fahle junges heil'ges Lebensgluck Neugluhend mir durch Nerv' und Abern rinnen. War es ein Gott, ber biefe Zeichen schrieb, Die mir bas inn're Toben ftillen, Das arme Herz mit Freude fallen, Und mit geheimnisvollem Trieb, Die Krafte ber Natur rings um mich ber enthauen? Bin ich ein Gott? Mir wird fo licht! Ich schau' in biesen reinen Bugen Die wirkende Natur vor niefner Geele liegen. Jest erft ertenn' ich was ber Beife fricht: "Die Geisterwelt ift nicht verfatoffen; "Dein Ginn ift au, bein herr ift tobt! "Auf, babe, Schuler, unverbroffen "Die ird'iche Bruft im Morgenroth!" Er beichaut bas Beichen.

Wie alles sich zum Ganzen webt, Eins in dem andern wirft und lebt! Wie Himmelstrafte auf und nieder steigen Und sich die goldnen Eimer reichen! Wit segenduftenden Schwingen Bom Himmel durch die Erde dringen, Harmonisch all' das All burchklingen! Weich Schauspiet! aber ach! ein Schauspiet unr! Wo fast ich bich, unendliche Natur? Euch Brufte, wo? Ihr Quellen alles Lebens, Un benen Himmel und Erbe hangt, Dahin die weite Brust sich brangt — Ihr quellt, ihr trantt, und schmacht' ich so vergebens?

Er schlägt unwillig bas Buch um, und erblickt bas Zeichen bes Erdgeistes.

Wie anbers wirkt bieg Zeichen auf mich ein! Du, Geift ber Erbe, bift mir naber; Schon fuhl' ich meine Rrafte hoher, Schon glub' ich wie von neuem Wein, Ich fuble Muth mich in die Welt zu wagen, Der Erbe Weh, ber Erbe Glud zu tragen, Mit Sturmen mich herumzuschlagen, Und in bes Schiffbruchs Rnirschen nicht zu gagen, Es wolft fich über mir -Der Mond verbirgt fein Licht -Die Lampe schwindet! Es bampft! — Es zuden rothe Strahlen Mir um das Saupt - Es weht Ein Schauer vom Gewolh' berab Und faßt mich an! Ich fühl's, du schwebst um mich, erflehter Beift. Enthulle bich! Sa! wie's in meinem Sergen reißt! Bu neuen Gefühlen Mu' meine Ginnen fich erwühlen! Goethe's Berte, XII. 38b. 13

Ich fahte ganz mein Herz dir hingegeben! Du mußt! du mußt! und toffet' es mein Leben!

Er faßt das Buch und spricht das Beichen des Geistes gebeimnis: voll aus. Es judt eine rothliche Flamme, der Geist erscheint in der Flamme.

Beift.

Wer ruft mir?

Faust abgewendet. Schreckliches Gesicht!

Beift.

Du hast mich mächtig angezogen, An meiner Sphäre lang' gesogen, Und nun —

> Fauft. Weh! ich ertrag' bich nicht! Geift.

Du siehst erathmend mich zu schauen, Meine Stimme zu hören, mein Antlis zu sehn; Mich neigt dein mächtig Seelenstehn, Da bin ich! — Welch erbärmlich Grauen Faßt Uebermenschen dich! Wo ist der Seele Ruf? Wo ist die Brust, die eine Welt in sich erschuf, Und trug und hegte, die mit Freudebeben Erschwoll, sich uns, den Geistern, gleich zu heben? Wo bist du, Faust, deß Stimme mir erstang, Der sich an mich mit allen Krästen drang? Bist Du es? der, von meinem Hauch umwittert, In allen Lebenstiesen zittert, Tauft.

Soll ich bir, Flammenbilbung, weichen? Ich bin's, bin Tauft, bin beines gleichen!

Beift.

In Lebensstuthen, im Thatensturm Wall ich auf und ab, Wehe hin und her! Geburt und Grab, Ein ewiges Meer, Ein wechselnd Weben, Ein glühend Leben, So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit, Und wirke der Gottheit lebendiges Rieid.

Fauft.

Der du die weite Welt umschweifft, Geschäftiger Geist, wie nah fühl' ich mich dir !

Geift.

Du gleichst bem Geift ben on begreifft,. Nicht mir!

Verschwindet.

Fatt ft sufammenfturgend.

Richt bir ? Wem benn? Ich Ebenbild ber Gottheit! Und nicht einmal bir!

Es Hopft.

D Tod! ich kenn's — das ist mein Kamutus — Es wird mein schönstes Ginck zu nichte! Daß biese Fülle ber Gesichte Der trodne Schleicher storen muß!

Bagner im Schlafrode und ber Nachtmuge, eine Lampe in ber Sand. Fauft wendet fich unwillig.

Wagner.

Berzeiht! ich hor' euch beclamiren; Ihr last gewiß ein griechisch Trauerspiel? In dieser Kunst mocht; ich 'was prositiren, Denn heut zu Tage wirkt das viel. Ich hab' es ofters rühmen horen, Ein Kombbiant konnt' einen Pfarrer lehren.

Fauft.

Ja, wenn ber Pfarrer ein Kombbiant ist; Wie bas benn wohl zu Zeiten kommen mag.

Wagner. -

Ach! wenn man so in sein Museum gebannt ist, Und sieht die Welt kaum einen Fevertag, Kaum durch ein Fernglas, nur von weiten, Wie soll man sie durch Ueberredung leiten?

Fauft.

Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werbet's nicht ersagen, Wenn es nicht aus der Seele dringt. Und mit urkräftigem Behagen Die Herzen aller Hörer zwingt. Sipt ihr nur immer! Leimt zusammen. Braut ein Ragout von andrer Schnaus, Und blast die kummerlichen Flammen Aus eurem Aschenhäuschen 'raus! Bewund'rung von Kindern und Affen, Benn euch darnach der Gaumen steht; Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen, Benn es euch nicht von Kerzen geht.

Wagner.

Auein der Vortrag macht des Redners Glück; Ich fühl' es wohl noch bin ich weit zurück.

Fauft.

Such' Er ben redlichen Gewinn!

Seh Er kein schellenkauter Thor!

Es trägt Verstand und rechter Sinn

Mit wenig Aunst sich selber vor;

Und wenn's euch Ernst ist was zu sagen,

Ist's nothig Worten nachzusagen?

Ia. eure Neden, die so blinkend sind,

In denen ihr der Menschheit Schnipel fräuselt,

Sind unerquicklich wie der Nebelwind,

Der herbstlich durch die dürren Blätter säuselt!

Wagner.

Ach Gott! die Kunst ist lang! Und kurz ist unser Leben. Mir wird, bei meinem kritischen Bestreben, Doch oft um Kopf und Busen bang'. Wie sawer sind nicht die Mittel zu erwerben, Durch die man zu den Quellen steigt! Und eh' man nur den balben Weg erreicht, Muß wohl ein armer Teusel sterben.

Dipliced by Google

Fauft.

Das Pergament ist das der heitze Bronnen, Woraus ein Trunk den Durst auf ewig stillt? Erquickung haft du nicht gewonnen, Wenn sie dir nicht aus eigner Seele quillt.

Wagner.

Verzeiht! es ist ein groß Ergeheit Sich in den Geist der Zeiten zu versehen, Zu schauen wie vor uns ein weiser Mann gedacht, Und wie wir's dann zuleut so herrlich weit gebracht.

Vaust.

D ja, bis an die Sterne weit!
Mein Freund, die Zeiten der Bergangenheit
Sind und ein Buch mit sieben Siegeln;
Was ihr den Geist der Zeiten heißt,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln.
Da ist's denn wahrlich oft ein Jammer!
Man läuft euch bei dem ersten Blick davon.
Ein Kehrichtfaß und eine Rumpelkammer,
Und höchstens eine Haupt = und Staatsaction,
Mit trefslichen pragmatischen Maximen,
Wie sie den Puppen wohl im Munde ziemen!

Wagner,

Allein die Welt! bes Menschen Herz und Geift! Möcht' jeglicher boch was bavon erkennen.

Fauft.

Ia was man fo erkennen heißt! Wer darf das Kind beim rechten Namen nennen? Die wenigen, die was davon erkannt, Die thöricht g'nug ihr volles Herz nicht wahrten, Dem Pobel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, Hat man von se gekreupigt und verbrannt. Ich bitt' euch, Freund, es ist tief in der Nacht. Wir müssen's dießmal unterbrechen.

## Wagner.

Ich hatte gern nur immer fortgewacht, Um so gelehrt mit euch mich zu besprechen. Doch morgen, als am ersten Osiertage, Erlaubt mir ein' und andre Frage. Mit Eifer hab' ich mich der Studien bestissen; Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich alles wissen.

216.

### Fauft allein.

Wie nur dem Kopf nicht alle Loffnung schwindet, Der immerfort an schalem Zeuge klebt, Mit gier'ger Land nach Schaben grabt, Und froh ist wenn er Regenwärmer findet!

Darf eine solche Menschenstimme hier, Wo Geistersülle mich umgab, ertonen?
Doch ach! für dießmal dank ich dir,
Dem armlichsten von allen Erbensöhnen.
Du rissest mich von der Berzweislung los,
Die mir die Sinne schon zerstören wollte.
Uch! die Erscheinung war so riesen zors,
Daß ich mich recht als Zwerg empfinden sollte.

Dhinand by Google

Ich, Ebenbild ber Gottheit, das sich schon Ganz nah gedünkt dem Spiegel ew'ger Wahrheit, Sein selbst genoß in Limmelsglanz und Klarheit. Und abgestreift den Erdensohn;
Ich, mehr als Cherub, bessen freie Kraft
Schon durch die Abern der Natur zu sließen
Und schaffend, Götterleben zu genießen
Sich ahnungsvoll vermaß, wie muß ich's büßen!
Ein Donnerwort hat mich hinweggerafft.

Richt darf ich dir zu gleichen mich vermessen. Hab' ich die Kraft dich anzuziehn besessen;
So hatt' ich dich zu halten keine Kraft.
In jenem selgen Augenblicke
Ich fühlte mich so klein, so groß;
On sließest grausam mich zurücke,
In's ungewisse Menschenloos.
Wer lehret mich? was soll ich meiden?
Soll ich gehorchen jenem Drang?
Ach! unsre Thaten selbst, so gut als unsre Leiden,
Sie hemmen unsres Lebens Gang.

Dem Herrlichsten, was auch der Geist empfangen, Drängt immer fremd und fremder Stoff sich an; Wenn wir zum Guten dieser Welt gelangen, Dann heißt das Bestre Trug und Wahn. Die uns das Leben gaben, herrliche Gefühle Erstarren in dem irbischen Gewühle.

Wenn Phantasie sich sonft, mit fühnem Flug, Und hoffnungsvoll zum Ewigen erweitert, So ist ein kleiner Raum ihr nun genug. Wenn Glück auf Glück im Zeitenstrudel scheitert. Die Sorge nistet gleich im tiesen Herzen, Dort wirket sie geheime Schmerzen, Unruhig wiegt sie sich und störet Lust und Ruh; Sie deckt sich stets mit neuen Masken zu, Sie mag als Haus und Hof, als Weid und Kind erscheinen. Mis Feuer, Wasser, Dolch und Sist; Du behst vor allem was nicht trifft,

Den Göttern gleich' ich nicht! Zu tief ist es gefühltz. Dem Burme gleich' ich, der den Staub durchwühlt; Den, wie er sich im Staube nährend lebt, Des Wandrers Tritt vernichtet und begräbt.

Ist es nicht Stand was diese hohe Wand, Aus hundert Fächern, mir verenget; Der Trobel, der mit tausendsachem Tand, In dieser Mottenwelt mich dränget? Hier soll ich sinden was mir sehlt? Soll ich vielleicht in tausend Büchern lesen, Daß überall die Menschen sich geauckt, Daß hie und da ein Glücklicher gewesen?— Was grinsest du mir hohler Schädel her? Als daß dein Lirn, wie meines, einst verwirret, Den leichten Tag gesucht und in der Dämmrung schwer, Mit Lust nach Wahrheit, jämmerlich geirret. Ihr Instrumente freisia, spottet mein, Mit Nad und Kämmen, Walz' und Bügel.

Ich stand am Thor, ihr solltet Schluffel sein: Zwar euer Bart ift traus, boch bebt ihr nicht bie Riegel Geheimnisvoll am lichten Tag Läßt fich Ratur bes Schleiers nicht berauben, Und was fie beinem Geift nicht offenbaren mag, Das zwingst bu ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben. Du alt Gerathe das ich nicht gebraucht, Du ftehft nur bier, weil bich mein Bater brauchte. Du alte Rolle, bu wirst angeraucht, So lang an diesem Pult die trube Lampe schmauchte. Weit besser hatt' ich boch mein Weniges verpraßt, Als mit bem Wenigen belaftet bier zu schwißen! Was du ererbt von deinen Battern haft Erwirb es um es zu befigen. Was man nicht nüpt ist eine schwere Last; Nur was der Augenblick erschafft bas kann er nügen.

Doch warum heftet sich mein Blick auf jene Stelle? Ist jenes Fläschchen dort den Augen ein Magnet? Warum wird mir auf einmal lieblich helle, Als wenn im nächt'gen Wald uns Mondenglanz umweht?

Ich grüße dich, du einzige Phiole! Die ich mit Andacht nun herunterhole, In dir verehr' ich Menschenwiß und Kunst. Du Inbegriff der holden Schlummersäste, Du Auszug aller tödlich seinen Kräste, Erweise deinem Meister deine Gunst! Ich sehe dich, es wird der Schmerz gelindert, Ich sasse, das Streben wird gemindert, Des Geistes Fluthstrom ebbet nach und nach. In's hohe Meer werd' ich hinausgewiesen, Die Spiegelflut erglänzt zu meinen Füßen, Zu neuen Usern lockt ein neuer Tag,

Ein Feuerwagen schwebt, auf leichten Schwingen, An mich heran! Ich fühle mich bereit Auf neuer Bahn ben Nether zu durchbringen, Bu neuen Sybaren reiner Thatigfeit. Dieg hohe Leben, diese Gotterwonne! Du, erft noch Burm, und bie verbieneft bu? Ja, fehre nur ber holben Erbenfonne Entschloffen beinen Ruden gu! Bermeffe dich die Pforten aufzureißen, Vor benen jeder gern vorüber schleicht. Hier ift es Zeit burch Thaten zu beweisen, Dag Manneswurde nicht der Gotterhohe weicht, Bor jener bunfeln Soble nicht zu beben, In ber sich Phantasie zu eigner Qual verdammt, Nach jenem Durchgang hinzustreben, Um beffen engen Mund die ganze Solle flammt; Bu biesem Schritt sich heiter zu entschließen Und, war' es mit Gefahr, in's Nichts bahin zu fließen.

Nun komm herab, krystallne reine Schale! Hervor aus beinem asten Tutterale, An die ich viele Jahre nicht gedacht. Du glänztest bei der Bäter Freudenfeste, Erheitertest die ernsten Gäste, Wenn einer dich dem andern zugebracht. Der vielen Bilber kunstlich reiche Pracht,
Des Trinkers Pflicht, sie reimweis zu erklären,
Auf Einen Zug die Höhlung auszuleeren,
Erinnert mich an manche Jugend: Nacht;
Ich werde sest dich keinem Nachbar reichen,
Ich werde meinen Wis an deiner Kunst nicht zeigen;
Hier ist ein Saft, der eilig trunken macht.
Mit brauner Fluth erfüllt er deine Höhle.
Den ich bereitet, den ich wähle,
Der letzte Trunk seh nun, mit ganzer Seele,
Als sestlich hoher Gruß, dem Morgen zugebracht!
Er sest die Schale an den Mund.

## Glodenflang und Chorgesang.

Chor ber Engel. Chrift ift erstanden! Freude dem Sterblichen, Den die verderblichen, Schleichenben, erblichen Mängel unwanden.

#### Fauft.

Welch tiefes Summen, welch ein heller Ton, Zieht mit Gewalt bas Glas von meinem Munde? Verfündiget ihr dumpfen Glocken schon Des Osterfestes erste Feyerstunde? Ihr Chore singt ihr schon den tröstlichen Gesang Der einst, um Grabes Nacht, von Engelslippen klang, Gewißheit einem neuen Bunde? Chor ber Weiber. Mit Spezerenen Hatten wir ihn gepflegt. Wir seine Treuen Hatten ihn-bingelegt; Tücher und Binden Neinlich umwanden wir, Ach! und wir sinden Ehrist nicht mehr hier.

Chor der Engel. Christ ist erstanden! Sesig der Liebende, Der die Betrübende, Heilsam' und übende Prüfung bestanden.

Fauft.

Bas sucht ihr, machtig und gelind,
Ihr Himmelstone, mich am Staube?
Rlingt dort umber, wo weiche Menschen sind.
Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube;
Das Bunder ist des Glaubens liebstes Kind.
Zu jenen Sphären wag' ich nicht zu streben,
Boher die holde Nachricht tont;
Und boch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt,
Ruft er auch jest zurück mich in das Leben.
Sonst stürzte sich der Himmels: Liebe Kuß
Auf mich herab, in eruster Sabathstille;
Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Fülle,
Und ein Gebet war brünstiger Genuß;

Ein unbegreistich holdes Sehnen Trieb mich durch Wald und Wiesen hinzugehn, Und unter tausend heißen Thränen, Fühlt' ich mir eine Welt entstehn. Dieß Lied verfündete der Jugend muntre Spiele, Der Frühlingsseher freies Gläck; Erinnrung hält mich nun, mit kindlichem Gefühle, Bom legten, ernsten Schritt zurück. O tonet fort ihr süßen Himmelskieder! Die Thräne quillt, die Erde hat mich wieder!

Chor ber Jünger.
Int ber Begrabene
Schon sich mach oben,
Lebend Erhabene,
Herrlich erhoben;
Ist er in Werbetust
Schaffender Freude nah;
Ach! an der Erbe Brust,
Sind wir zum Leibe da.
Ließ er die Seinen
Schmachtend uns hier zurück;
Ach! wir beweinen
Meister dein Flück!

Chor ber Engel. Christ ist erstanden, Aus der Verwesung Schoos. Reißet von Banden Freudig ench los! Thatig ihn preisenden, Liebe beweisenden, Brüderlich speisenden, Predigend reisenden, Wonne verheißenden Euch ist der Meister nab', Euch ist er da!

#### Bordem Thor.

# Spagierganger aller Art

Ginige Sandwertsburfche.

Warum benn bort hinaus?

Unbre.

Wir gehn hinaus aufs Jagerhaus.

Die Erften.

Wir aber wollen nach der Mühle wandern.

Gin handwertsburfch.

Ich rath' euch nach bem Wasserhof zu gehn.

3menter.

Der Weg bahin ift gar nicht schon.

Die 3menten.

Was thuft benn bu?

Gin Dritter.

Ich gehe mit den Andern.

Bierter.

Nach Burgdorf kommt herauf, gewiß dort findet ihr Die schönsten Mädchen und das beste Bier, And Händel von der ersten Sorte.

Fünf

Gunfter.

Du überluftiger Gefell, Judt dich zum brittenmal bas Fell? Ich mag nicht hin, mir graut es vor bem Orte.

Dienstmabchen.

Nein, nein! ich gehe nach ber Stabt gurud.

Unbre.

Wir finden ihn gewiß bei jenen Pappeln stehen.

Erfte.

Das ist für mich tein großes Glüc; Er wird an beiner Seite gehen, Mit dir nur tanzt er auf dem Plan. Was gehn mich beine Freuden an!

Andre. -

Heut ist er sicher nicht allein, Der Krauskopf, sagt er, würde bei ihm sehn.

Schüler.

Blis, wie die wactern Dirnen schreiten! Herr Bruder komm! wir muffen sie begleiten. Ein starkes Bier, ein beizender Toback, Und eine Magd im Pup das ift nun mein Geschmack.

Burgermabchen.

Da sieh mir nur die schönen Knaben! Esist wahrhaftig eine Schmach; Gesellschaft konnten sie die allerbeste haben, Und laufen diesen Mägden nach! Goethe's Werke. XII. Bb.

4

Zwenter Schuler jum erften.

Nicht so geschwind! bort hinten kommen zwen, Sie sind gar niedlich angezogen, 's ist meine Nachbarin dabei; Ich bin dem Mädchen sehr gewogen. Sie gehen ihren stillen Schritt Und nehmen uns doch auch am Ende mit.

#### Erfter.

Herr Bruder nein! Ich bin nicht gern genirt. Geschwind! daß wir das Wildpret nicht verlieren. Die Hand, die Samstags ihren Besen führt, Wird Sonntags dich am besten caressiren.

## Bürger.

Nein, er gefällt mir nicht der neue Burgemeister! Nun, da cr's ist, wird er nur täglich dreister. Und für die Stadt was thut denn er? Wird es nicht alle Tage schlimmer? Gehorchen soll man mehr als immer, Und zahlen mehr als je vorher.

Bettler fingt.

Ihr guten Herrn, ihr schönen Frauen, So wohlgepust und backenroth, Belieb' es euch mich anzuschauen, Und seht und milbert meine Noth! Last hier mich nicht vergebens levern! Nur der ist froh, der geben mag. Ein Tag den alle Menschen fevern, Er seh für mich ein Erntetag.

### Unbrer Burger.

Richts bessers weiß ich mir an Sonn: und Feyertagen, Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschren, Wenn hinten, weit, in ter Türken, Die Bolker auf einander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus Und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten; Dann kehrt man Abends freh nach Laus, Und segnet Fried' und Friedenszeiten.

Dritter Burger.

Herr Nachbar, ja ! so las ich's auch geschehn, Sie mögen sich bie Köpfe spalten, Mag alles burch einander gehn; Doch nur zu hause bleib's beim Alten. Alte zu den Bürgermächen.

Ey! wie gepust! das schone junge Blut! Wer soll sich nicht in euch vergaffen? — Nur nicht so stolz! Es ist schon gut! Und was ihr wünscht das wüßt' ich wohl zu schaffen.

Bürgermabmen.

Agathe fort! ich nehme mich in Acht Mit solchen Hexen öffentlich zu geben; Sie ließ mich zwar, in Sanct Andreas Nacht, Den kunst'gen Liebsten leiblich sehen.

Die Unbre.

Mir zeigte sie ihn im Krystall, Soldatenhaft, mit mehreren Berwegnen; Ich seh' mich um, ich such' ihn überall, Allein mir will er nicht begegnen. Solbaten.
Burgen mit hohen
Manern und Zinnen,
Madchen mit ftolgen Höhnenben Einneit Möcht' ich gewinnen! Kuhn ist das Mühen. Herrlich ber Kohn!

Und die Trompete Laffen wir werben. Wie zu der Frende, So zum Verberben. Das ist ein Schen! Mabchen und Burgen Müssen und Burgen Müssen sich geben. Kühn ist das Mühen, Herrlich der Lohn! Und die Soldaten Ziehen davon.

# Faust und Wagmer.

Bom Eise befreit sind Strom und Bache Durch des Frühlings holden, belebenden Blick; Im Thale grünet Hoffnungs:Glück; Der alte Winter, in seiner Schwäche, Jog sich in rauhe Berge zurück. Bon borther fendet er, fliebend, nur Dhumachtige Schauer tornigen Gises In Streifen über bie grunende Flur; Aber die Conne dulbet fein Beißes, Ueberall reat fich Bilbung und Streben, Alles will sie mit Farben beleben; Doch an Blumen fehlt's im Revier, Sie nimmt geputte Menfchen bafur. Rehre bich um, von diesen Sobien Nach der Stadt gurud zu feben. Aus dem hohlen finstern Thor Dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeber sonnt sich heute so gern. Sie fevern die Auferstehung des herrn, Denn fie find felber auferstanden, Aus niebriger Saufer bumpfen Gemachern, Aus Handwerts : und Gewerbes : Banden, Aus bem Druck von Giebeln und Dachern, Aus der Straffen quetschender Enge, Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht Sind fie alle an's Licht gebracht. Sieh nur fieh! wie behend fich die Menge Durch die Garten und Felder zerschlägt, Die der Fluß, in Breit' und Lange, So manchen kuftigen Rachen bewegt, Und, bis jum Ginken überlaben, Entfernt sich biefer lette Rabn. Gelbft von des Berges fernen Pfaben Blinken uns farbige Kleiber an.

Ich hore schon bes Dorfs Getümmel, Hier ist bes Bolfes wahrer himmel, Zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sehn.

Wagner.

Mit ench, Herr Doctor, zu spazieren Ist ehrenvoll und ist Gewinn; Doch würd' ich nicht allein mich her verlieren, Weil ich ein Feind von allem Nohen bin. Das Fiedeln, Schreien, Kegelschieben, Ist mir ein gar verhaßter Klang; Sie toben wie vom bosen Geist getrieben Und nennen's Freude, nennen's Gesang.

> Bauern unter ber Linde. Tang und Gefang.

Der Schäfer punte sich zum Tanz, Mit bunter Jack. Band und Kranz, Schmuck war er angezogen.
Schon um die Linde war es voll.
Und alles tanzte schon wie toll.
Inche! Juchhe!
Juchheifa! Heifa! He!
So ging der Fiedelbogen.

Er bräckte haftig fich heran, Da stieß er an ein Mabchen an Mit seinem Ellenbogen; Die frische Dirne kehrt sich um Und sagte: nun das find' ich dumm! Suchhe! Juchhe! Suchheisa! Heisa! He! Send nicht so ungezogen.

Doch hurtig in dem Kreise ging's, Sie tanzten rechts, sie tanzten links Und alle Rocke flogen.
Sie wurden roth, sie wurden warm Und ruhten athmend Arm in Arm.
Suchhe! Suchhe!
Suchheisa! Heisa! He!
Und Huft an Ellenbogen.

Und thu' mir doch nicht so vertraut! Wie Mancher hat nicht seine Braut Belogen und betrogen! Er schmeichelte sie doch bei Seit' Und von der Linde scholl es weit: Juchhe! Juchhe! Juchhe! Juchheisa! Heist! He! Geschrei und Fiedelbogen.

#### MIter Bauer.

Herr Doctor, bas ist schön von euch, Daß ihr uns heute nicht verschmäht, Und unter dieses Volksgedräng', Als ein so Hochgelahrter, geht. So nehmet auch den schönsten Krug, Den wir mit frischem Trunt gefüllt, Ich bring' ihn zu und wünsche laut, Daß er nicht nur den Durst euch stillt; Die Zahl der Tropfen, die er hegt, Sen euren Tagen zugelegt.

Fauft. Ich nehme ben Erquidunge: Trank, Erwiedr' euch allen Heil und Dank.

Das Bolt fammelt fich im Rreis umber.

MIter Bauer.

Fürwahr es ist sehr wohl gethan, Daß ihr am frohen Tag erschelnt; Habt ihr es vormals doch mit uns An bosen Tagen gut gemeint! Gar mancher steht lebendig hier, Den euer Bater noch zulet Der heißen Fieberwuth entriß, Als er der Seuche Ziel geset. Auch damals ihr, ein junger Mann, Ihr gingt in jedes Krankenhaus, Gar manche Leiche trug man fort, Ihr aber kamt gesund heraus. Bestandet manche harte Proben; Dem Helser half der Helser broben.

Mile.

Gefundheit dem bewährten Mann, Daß er noch lange helfen fann! Fauft.

Bor jenem broben fieht gebuckt, Der helfen lehrt und hülfe schickt.

. Er geht mit Bagnern weiter.

Wagner.

Welch ein Gefühl mußt du, o großer Mann! Bei der Verehrung dieser Menge haben! D! glücklich! wer von seinen Gaben Solch einen Vortheil ziehen kann. Der Vater zeigt dich seinem Knaben, Ein seder fragt und drängt und eilt, Die Fiedel stock, der Tänzer weilt. Du gehst, in Reihen stehen sie, Die Mügen sliegen in die Hoh; Und wenig sehst, so beugten sich die Knie, Als kam' das Venerabile.

## Fauft.

Mur wenig Schritte noch hinauf zu jenem Stein, hier wollen wir von unsver Wandrung rasten. hier saß ich oft gedankenvoll allein Und qualte mich mit Beten und mit Fasten. An Hoffnung reich, im Glauben sest, Mit Thranen, Seuszen, Handeringen Dacht' ich das Ende jener Pest Vom Herrn des Himmels zu erzwingen. Der Menge Beifall tont mir nun wie Hohn. O tonntest du in meinem Innern lesen, Wie wenig Vater und Sohn

Sold eines Ruhmes werth gewesen! Mein Bater war ein bunfler Chrenmann. Der über die Natur und ihre heit'gen Kreise, In Redlichkeit, jedoch auf feine Weise, Mit grillenhafter-Mube fann. Der, in Gesellschaft von Abepten, Sich in die fcwarze Ruche schloß, Und, nach unendlichen Recepten, Das Widrige zusammengoß. Da ward ein rother Len, ein fühner Freper, Im lauen Bad, ber Lilie vermählt Und beide bann, mit offnem Flammenfeuer, Mus einem Brautgemach ins andere gequalt. Erschien barauf mit bunten Farben Die junge Konigin im Glas, Spier mar bie Argeney, die Patienten ftarben, Und niemand fragte: wer genas? So haben wir, mit höllischen Latwergen, In biefen Thalern, biefen Bergen, Weit schlimmer als die Pest getobt. Ich habe felbst den Gift an Taufende gegeben, Sie welften bin, ich muß erleben Dag man bie frechen Morber lobt.

Bagner.

Wie konnt ihr euch barum betrüben! Thut nicht ein braver Mann genug, Die Kunft, die man ihm übertrug. Gewissenhaft und punktlich auszuüben. Wenn du, als Jüngling, beinen Vater ehrst, So wirst bu gern von ihm empfangen; Wenn du, als Mann, die Wissenschaft vermehrst, So kann dein Sohn zu höhrem Ziel gelangen.

### Fauft.

Daluctlich! wer noch hoffen fann Aus biefem Meer bes Irrthums aufzutauchen. Was man nicht weiß bas eben brauchte man, Und was man weiß fann man nicht brauchen. Doch lag und dieser Stunde schones Gut Durch folden Trubfinn nicht verkummern! Betrachte wie in Abendfonne : Gluth Die grunungebnen Szütten schimmern. Sie ruckt und weicht, ber Tag ift überlebt, Dort eilt fie bin und forbert neues Leben. D bag tein Alugel mich vom Boben hebt, Ihr nach und immer nach zu ftreben! Ich fah' im ewigen Abendftrahl Die fille Welt zu meinen Gugen, Entzündet alle Sobin, beruhigt jebes That, Den Silberbach in goldne Strome fliegen. Nicht hemmte bann ben gettergleichen Lauf Der wilbe Berg mit allen feinen Schluchten; Schon thut bas Meer fich mit erwarmten Buchten Vor ben erstaunten Augen auf. Doch scheint-bie Gottin endlich wegzusinken; Mlein ber neue Trieb erwacht, Ich eile fort ihr ewiges Ligt zu trinfen, Wor mir ben Tag, und hinter mir die Nacht.

Diplomed by Google

Den Himmel über mir und unter mir die Wellen. Ein schöner Traum, indessen sie entweicht. Ach! zu des Geistes Flügeln wird so leicht Rein körperlicher Flügel sich gesellen. Doch ist es sedem eingeboren, Daß sein Gefühl hinauf und vorwärts bringt, Wenn über und, im blauen Raum verloren, Ihr schmetternd Lied die Lerche singt; Wenn über schrossen Fichtenhöhen Der Abler ausgebreitet schwebt, Und über Flächen, über Seen, Der Kranich nach der Heimat strebt.

### Wagner.

Ich hatte selbst oft grillenhafte Stunden, Doch solchen Trieb hab' ich noch nie empfunden. Man sieht sich leicht an Wald und Feldern satt, Des Vogels Fittig werd' ich nie beneiden. Wie anders tragen uns die Geistesfreuben, Von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt! Da werden Winternächte hold und schön, Ein selig Leben wärmet alle Glieder, Und ach! entrollst du gar ein würdig Pergamen, So steigt der gauze himmel zu dir nieder.

Faust.

Du bist dir nur bes einen Triebs bewußt; D lerne nie den andern kennen! Zwen Seelen wohnen, ach! in meiner Bruft, Die eine will sich von der andern trennen; Die eine halt, in berber Liebesluft,
Sich an die Welt, mit Kammernden Organen;
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gesilden hoher Uhnen.
O gibt es Geister in der Lust,
Die zwischen Erd' und Himmel herrschend weben,
So steiget nieder aus dem goldnen Dust
Und führt mich weg, zu neuem buntem Leben!
Ta, ware nur ein Zaubermantel mein!
Und trüg' er mich in fremde Länder,
Mir sollt' er um die köstlichsten Gewänder,

#### Wagner.

Beruse nicht die wohlbekannte Schaar, Die strömend sich im Dunskereis überbreitet, Dem Menschen tausenbfältige Gefahr, Von allen Enden her, bereitet.
Von Norden dringt der scharfe Geisterzahn Auf dich herbei, mit pfeilgespisten Zungen; Von Morgen ziehn, vertrocknend, sie heran, Und nähren sich von deinen Lungen; Wenn sie der Mittag aus der Wüste schiett, Die Gluth auf Gluth um deinen Scheitel häusen, So bringt der West den Schwarm, der erst erquickt, Um dich und Feld und Aue zu erfäusen.
Sie hören gern, zum Schaden sruh gewandt, Gehorchen gern, weit sie uns gern betriegen, Sie siellen wie vom Hinnnel sich gesandt,

Und lispeln englisch, wenn sie tügen. Doch gehen wir! Ergraut ist schon die Welt, Die Luft gefühlt, der Nebel fällt! Am Abend schäpt man erst das Haus. — Was stehst du so und bliest erstaunt hinaus? Was kann dich in der Dämmrung so ergreisen?

Fauft.

Siehst du den schwarzen Hund durch Saat und Stopper streifen?

Bagner.

Ich sah ihn lange schon, nicht wichtig schien er mir.

Sauft.

Betracht' ihn recht! Für was haltst bu bas Thier?

Wagner.

Für einen Pubel, ber auf seine Weise Sich auf der Spur des Gerren plagt.

Tauft.

Bemerkst du, wie in weitem Schneckenkreise Er um und her und immer näher jagt? Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel Auf seinen Pfaden hinterbrein.

Bagner.

Ich sehe nichts als einen schwarzen Pubel; Es mag bei euch wohl Augentäuschung senn.

Fauft.

Mir scheint es, bağ er magisch leise Schlingen Bu kunft'gem Band um unfre Suge zieht.

Wagner.

Ich seh' ihn ungewiß und furchtsam und umspringen,-Weil er, statt seines Herrn, zwen Unbekannte sieht.

Fauft.

Der Kreis wird eng. schon ift er nah!

Bagner.

Du fiehst! ein hund, und fein Gespenst ist da. Er knurrt und zweifelt, legt sich auf den Bauch-Er wedelt. Alles hunde Brauch.

Fauft.

Befelle bich zu uns! Romm bier!

Wagner.

Es ist ein pubelnärrisch Thier. Du stehest still, er wartet auf; Du sprichst ihn an, er strebt an dir hinauf; Berliere was, er wird es bringen, Nach beinem Stock ins Wasser springen.

Fauft.

Du haft wohl Recht; ich finde nicht die Spur-Bon einem Geist, und alles ist Dressur.

Wagner.

Dem hunde, wenn er gut gezogen, Wird felbst ein weiser Mann gewogen. Ia deine Gunst verdient er ganz und gar, Er der Studenten trefflicher Scolar.

Sie geben in bad Gradt : Thor ..

#### Stubirgimmer.

Faust mit dem Pubel hereintretend. Berkassen hab' ich Feld und Anen.
Die eine tiefe Nacht bebeckt,
Mit ahnungsvollem heilgem Grauen
In uns die bestre Seele weckt.
Entschlasen sind nun wilde Triebe,
Mit sedem ungestümen Thun;
Es reget sich die Menschenliebe,
Die Liebe Gottes regt sich nun.

Sey ruhig Pudel! renne nicht hin und wieder! An der Schwelle was schnoberst du hier? Lege dich hinter den Ofen nieder, Mein bestes Kissen geb' ich dir. Wie du draußen auf dem bergigen Wege Durch Rennen und Springen ergest uns hast, So nimin nuh auch von mir die Pstege, Als ein willsommner stiller Gast.

> Ach wenn in unfrer engen Zelle Die Lampe freundlich wieder brennt, Dann wird's in unferm Bufen helle, Im Herzen, das sich felber kennt.

Bernunft fångt wieder an zu sprechen, Und Hoffnung wieder an zu blühn; Man sehnt sich nach bes Lebens Bächen, Uch! nach bes Lebens Quelle hin.

Knurre nicht Pubel! Zu den heiligen Tonen, Die sest meine ganze Seel' umfassen, Will der thierische Laut nicht passen. Wir sind gewohnt, daß die Menschen verhöhnen Was sie nicht verstehn, Daß sie vor dem Guten und Schönen, Daß ihnen oft beschwerlich ist, murren; Will es der Hund, wie sie, befnurren?

Aber ach! schon fuhl' ich, bei bem besten Willen, Befriedigung nicht mehr aus bem Bufen quillen. Aber warum muß ber Strom fo bald verflegen, Und wir wieber im Durfte liegen ? Davon hab' ich so viel Erfahrung. Doch dieser Mangel läßt sich ersegen, Wir fernen das Ueberirdische schäpen, Wir fehnen uns nach Offenbarung, Die nirgende murb'ger und schöner brennt, Mis in bem neuen Testament. Mich brangt's ben Grundtext aufzuschlagen, Mit redlichem Gefühl einmal Das heilige Driginal In mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Er schlägt ein Bolum auf und schickt fich an. Goethe's Wette. XII. Bo

Dhized by Google

Geschrieben steht: "im Ansang war das Wort!" Hier stock ich schoon! Wer hilft mir weiter sort? Ich kann das Wort so hoch unundglich schapen, Ich muß es anders übersetzen,—Wenn ich vom Geiste recht erseuchtet bin. Geschrieben steht: im Ansang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, Daß deine Feder sich nicht übereile! Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehn: im Ansang war die Kraft! Doch, auch indem ich dieses niederschreibe, Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe. Wir hilft der Geist! Auf einmal seh' ich Rath, Und schreibe getrost: im Ansang war die That!

Soll ich mit dir das Zinnner theilen, Pubel, so laß das Bellen!
Solch einen störenden Gesellen!
Solch einen störenden Gesellen!
Mag ich nicht in der Nähe leiden,
Einer von uns beiden
Muß die Zelle meiden.
Ungern heb' ich das Gastrecht auf.
Die Thur' ist offen, hast freien Lauf.
Aber was muß ich sehen!
Rann das natürlich geschehen?
Ist es Schatten? ist's Wirklichfeit?

Er hebt sich mit Gewalt, Das ist nicht eines Hündes Gestalt! Welch ein Gespenst bracht' ich ins Haus! Schon sieht er wie ein Nilpserd aus. Mit feurigen Augen, schrecklichem Gebis. D! du bist mir gewiß! Kur solche halbe Höllenbrut It Salomonis Schlüssel gut.

## Geifter auf dem Gange.

Drinnen gefangen ist einer! Bleibet haußen, folg' ihm kelner Wie im Eisen der Fuchs Zagt ein alter Höllentuchs. Aber gebt Acht! Schwebet hin, schwebet wieder, Anf und nieder, Und er hat sich losgemacht. Könnt ihr ihm nügen, Laßt ihn nicht sizen! Denn er that uns allen Schon viel zu Gefallen.

Fauft.

Erst zu begegnen dem Thiere, Brauch' ich den Spruch der Viere: Salamander soll glühen, Undene sich winden. Silphe verschwinden, Kobold sich maßen. Wer sie nicht kennte Die Elemente, Ihre Kraft Und Eigenschaft, Wäre kein Meister Ueber die Geister.

Verschwind' in Flammen
Salamander!
Rauschend stieße zusammen
Undene!
Leucht' in Meteoren : Schöne
Silphe!
Bring' häusliche Hülfe
Incubus! incubus!
Tritt hervor und mache den Schluß.

Reines der Biere Steckt in dem Thiere. Es liegt ganz ruhig und grins't mich an; Ich hab' ihm noch nicht weh gethan. Du sollst mich hören Stärker beschwören.

> Bift du Geselle Ein Flüchtling der Hölle? So sieh dieß Zeichen! Dem sie sich beugen Die schwarzen Schaaren.

Schon fewillt es auf mit borftigen Saaren.

Verworfnes Wesen! Kannst du ihr lesen? Den nie entspriffnen, Unausgesprochnen, Durch alle Himmel gegosfnen, Freventlich durchstochnen?

hinter ben Ofen gebannt
Schwillt es wie ein Elephant,
Den ganzen Raum füllt es an,
Es will zum Nebel zerfließen.
Steige nicht zur Decke hinan!
Lege bich zu bes Meisters Füßen!
Du siehst daß ich nicht vergebens drohe.
Ich versenge dich mit heiliger Lohe!
Erwarte nicht
Das drehmal glühende Licht!
Erwarte nicht
Die stärkste von meinen Künsten!

Mephistopheles

tritt, indem der Nebel fallt, gekleidet wie ein fahrender Scholaftle cus, hinter dem Ofen hervor.

Wozu ber Lerm? was sieht bem Herrn zu Diensten? Faust.

Das also war bes Pubels Kern! Ein sahrender Scolast? Der Casus macht mich lachen. Mephistopheles.

Ich salutire ben gelehrten Herrn! Thr habt mich weiblich schwihen machen. Barrell Con

Tamp.

Wie nennst bu bich?

Mephistopheres.

Die Frage scheint mir flein Für einen ber bas Wort so sehr verachtet, Der, weit entfernt von allem Schein, Nur in der Wesen Tiefe trachtet.

Bauft.

Bei euch, ihr Herrn, kann man das Wesen Gewöhnlich aus dem Namen lesen, Wo es sich allzudeutlich weist, Wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner helbt. Nun gut wer bist du denn?

Mephistopheles.

Gin Theil von jener Raft, Die stets bas Bose will und flets bas Gutniftafft.

Fauft.

Was ift mit biefem Rathfelwort gemeint?

Mephistopheles.

Ich bin der Geist der stets verneint! Und das mit Recht; denn alles was entsteht Ist werth daß es zu Grunde geht; Drum besser war's daß nichts entstünde. So ist denn alles was ihr Sünde, Zerstörung, turz das Bose nennt, Wein eigentliches Sement.

### Fauft.

Du nennst bich einen Theil, und stehst doch ganz vor mir? Wephistopheles.

Bescheidne Wahrheit sprech' ich dir.
Wenn sich der Mensch, die kleine Navrenwelt,
Gewöhnlich für ein Ganzes hält;
Ich din ein Theil des Theils, der Ansangs alles war,
Ein Theil der Finsterriß, die sich das Licht gebar,
Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht
Den alten Rang, den Naum ihr streitig macht,
Und doch getingt's ihm nicht, da es, so viel es strebt,
Berhastet an den Körpern klebt.
Bon Körpern strömt's, die Körper macht es schon,
Ein Körper hemmt's auf seinem Gange,
So, hoss ich, dauert es nicht lange

Fanft.

Run kenn' ich beine würb'gen Pflichten! Du kannst im Großen nichts vernichten Und fängst es nun im Kleinen an.

Mephistophetes. Und freilich ist nicht viel damit gethan. Was sich dem Nichts entgegenstellt, Das Etwas, diese plumpe Welt, So viel als ich schon unternommen, Ich wußte nicht ihr beizukommen, Mit Wellen, Stürmen, Schütteln, Brand, Geruhig bleibt am Ende Weer und Land! Und dem verdammten Zeug, der Thier: und Menschenbrut, Dem ist nun gar nichts anzuhaben. Wie viele hab' ich schon begraben! Und immer zirkulirt ein neues, frisches Blut. So geht es sort, man möchte rasend werden! Der Luft, dem Wasser, wie der Erden Entwinden tausend Keime sich, Im Trocknen, Feuchten, Warmen, Kalten! Hatt' ich mir nicht die Flamme vorbehalten; Ich hatte nichts Apart's für mich.

So setzest du der ewig regen, Der heilsam schaffenden Gewalt Die kalte Teufelskaust entgegen, Die sich vergebens tücksich ballt! Was anders suche zu beginnen Des Chaos wunderlicher Sohn!

Mephistopheles.

Wir wollen wirklich und besinnen, Die nachstenmale mehr bavon! Durft' ich wohl bießmal mich entfernen? Kaust.

Ich sehe nicht warum bu fragst.
Ich habe sest bich kennen lernen,
Besuche nun mich wie bu magst.
Hier ist bas Fenster, hier die Thure,
Ein Rauchsang ist dir auch gewiß.
Mephistopheles.

Gesteh' ich's nur! Daß ich hinausspaziere

Berbietet mir ein kleines hinderniß, Der Drudenfuß auf eurer Schwelle — Kauft.

Das Pentagramma macht dir Pein? En sage mir, du Sohn der Hölle, Wenn das dich bannt, wie kamst du denn herein? Wie ward ein solcher Geist betrogen?

mephistophetes.

Beschaut es recht! es ist nicht gut gezogen; Der eine Winkel, ber nach außen zu, Ist, wie bu siehst, ein wenig offen.

Fauft.

Das hat der Zufall gut getroffen! Und mein Gefangner wärst denn bu? Das ist von ohngefähr gelungen!

Mephistopheles.

Der Pubel merkte nichts als er hereingesprungen, Die Sache sieht jest anders aus; Der Teufel kann nicht aus dem Haus.

Fauft.

Doch warum gehst bu nicht burch's Fenster? Mephistopheles.

's ift ein Geset der Teufel und Gespenster: Wo sie hereingeschlüpft, da mussen sie hinaus. Das erste steht uns frei, bei'm zwenten sind wir Knechte. Kaust.

Die Holle seicht hat ihre Nechte? Das find' ich gut, da ließe sich ein Packt, Und sicher wohl, mit euch ihr Herren schließen?

Dhinesiny Google

13

mephistophetes.

Was man verspricht, das soust du rein gerk gen, Dir wird bavon nichts abgezwackt.
Doch das ist nicht so kurz zu fassen,
Und wir besprechen das zunächst;
Doch sess bitt" ich, hoch und höchst,
Für diesesmal mich zu entlassen.

Vauft.

So bleibe boch noch einen Augenblick, Um mir erst gute Mahr zu fagen. Mephistopheles.

Jest lag mich toe! ich tomme balb zuruck; Dann magft bu nach Belieben fragen.

Vauft.

Ich habe dir nicht nachgestellt,
Bist du doch selbst in's Sarnigegangen.
Den Teufel halte wer ihn halt!
Er wird ihn nicht sobald zum zweitenmale fangen.
Meyhistopheles.

Menn bir's beliebt, so bin ich auch bereit Dir zur Gesellschaft hier zu bleiben; Doch mit Bedingnis, dir die Zeit, Durch meine Künste, würdig zu vertreiben.

Fauft.

Ich fehres gern, das steht dir frei; Nur daß die Kunst gefältig fen! Mey histophetes.

Du wirst, mein Freund, für beine Sinffen, In dieser Stunde mehr gewinnen, Als in bes Jahres Einerlei. Was dir die zarten Geister singen, Die schönen Bilber die sie bringen, Sind nicht ein leeres Zauberspiel. Auch bein Geruch wird sich ergeven, Dann wirst du beinen Gaumen leven, Und dann entzückt sich bein Gesühl. Bereitung braucht est nicht voran, Beisammen sind wir, fanget an!

Schwindet, ihr bunfeln Bolbungen broben! Reizender schaue Freuublich ber blaue Mether herein! Maren bie bunfeln Wolfen zerronnen! Sternelein funfeln, Milbere Sonnen Scheinen barein. Szimmlischer Gohne Geistige Schone, Schwankenbe Beugung Samebet vorüber. Sehnende Reigung Folget hinüber: Und ber Gewander Matternbe Banber Decen bie Banber.

Decken bie Laube, Wo fich für's Leben-Tief in Gebanten, Liebende geben. Paube bei Laube! Sproffende Ranten! Lastende Traube Sturgt in's Behalter Drangenber Relter, Sturgen in Bachen Schaumenbe Weine, Riefeln burch reine, Eble Gefteine, Laffen die Sohen Sinter fich liegen, Breiten zu Geen Sich um's Genügen Grunender Sugel. Und bas Geffügel Schlürfet sich Wonne, Flieget ber Sonne, Flieget ben bellen Infeln entgegen, Die sich auf Wellen. Gauffend bewegen; Wo wir in Choren Jauchzende horen, Ueber ben Muen Tangende schauen,

Die sich im Freien Alle zerstreuen. Einige glimmen Ueber die Hohen, Andere schwimmen Ueber die Seen, Andere schweben; Alle zum Leben, Alle zur Ferne Liebender Sterne Seliger Hulb.

Mephistopheles.

Er schlaft! So recht, ihr lust'gen zarten Jungen!
Ihr habt ihn treulich eingesungen!
Für dieß Concert bin ich in eurer Schuld.
Du bist noch nicht der Mann den Teusel sest zu halten!
Umgautelt ihn mit süßen Traumgestalten,
Bersentt ihn in ein Meer des Wahns;
Doch dieser Schwelle Zauber zu zerspalten
Bedarf ich eines Rattenzahns.
Nicht lange brauch' ich zu beschwören,
Schon raschelt eine hier und wird sogleich mich hören.

Der Herr ber Ratten und der Mäuse, Der Kliegen, Frosche, Wanzen, Läuse, Befiehlt dir dich hervor zu wagen Und diese Schwelle zu benagen, So wie er sie mit Del betupft — Da kommst du schon hervorgehupst! Nur frisch an's Werk! Die Spipe, die anich bannte, Sie sist ganz vornen an der Kante.

Noch einen Biß, so ist's geschehn. —
Nun, Fauste, traume fort, bis wir und wiedersehn.
Fauste erwachend.

Bin ich benn abermals betrogen?
Berschwindet so der geisterreiche Drang.
Daß mir ein Traum den Teufer vorgelogen,
Und daß ein Pudel mir entsprang?

#### Stubirgimmer.

Fauft. Mephistopheles.

Fauft.

Es stopft? Herein! Wer, will mich wieder placen 39

Ich bin's.

Sauft.

Szerein!

Menhistopheres.
On must, es brenngt soen.
Taust.

Berein benn!

Mephifippheleit.

Bir werben, hoff ich, und vertragen!
Denn dir die Grillen zu verjagen.
Bin ich, als ehler Junker, hier,
In rothem goldverbramtem Kreide,
Das Mäntelchen von flavrer Seide,
Die Hahnenfeder auf dem hut,
Mit einem langen, spinen Degene,
Und rathe nun dir, kurz und gut,

Dergleichen gleichfalls anzulegen; Damit bu, losgebunden, frei, Erfahrest was das Leben sey.

Fauft.

In jedem Kleide werd' ich wohl die Pein Des engen Erbelebens fühlen. Ich bin zu alt, um nur zu fpielen, Bu jung, um ohne Wunfch zu fenn. Bas fann die Welt mir wohl gewähren? Entbehren follft bu! follft entbehren! Das ift ber ewige Gefang, Der jedem an die Ohren klingt, Den, unfer ganges Leben lang, Und heiser jebe Stunde fingt. Rur mit Entfegen wach' ich Morgens auf, Ich möchte bittre Thränen weinen, Den Tag zu fehn, ber mir in feinem Lauf Richt Ginen Bunfch erfullen wird, nicht Ginen, Der felbst die Ahnung jeder Luft Mit eigensinnigem Rrittel minbert, Die Schöpfung meiner regen Bruft Mit taufend Lebensfragen bindert. Auch muß ich, wenn die Racht fich nieberfenet, Mich angftlich auf bas Lager ftreden; Auch ba wird feine Raft geschenkt, Mich werden wilde Traume schreden. Der Gott, ber mir im Bufen wohnt, Rann tief mein Innerftes erregen;

Der über allen meinen Kräften thront, Er kann nach außen mößts bewegen; Und so ist mir das Daseyn eine Last, Der Tod erwünscht, das Leben mir verhaßt. Weyhist ophetes.

Und boch ist nie ber Tob ein gang willtommner Gaft. Fauft.

D felig ber, bem er im Siegesglanze Die blut'gen Lorbeer'n um die Schläfe windet, Den er, nach rasch durchrastem Tanze, In eines Mädchens Armen findet. D war' ich vor des hohen Geistes Krast Entzückt, entseelt dahin gesunken!

Mephistopheles.

Und doch hat Jemand einen braunen Saft, In jener Racht, nicht ausgetrunken.

Faust.

Das Spioniren, scheint's, ist beine Lust. Mephistophetes.

Allwiffend bin ich nicht; doch viel ift mir bewußt.

Fauft.

Wenn aus dem schrecklichen Gewühle
Ein süß bekannter Ton mich zog,
Den Rest von kindlichem Gesühle
Mit Anklang froher Zeit betrog;
So stuch' ich alkem was die Seele
Mit Lock: und Gautelwerk umspannt,
Und sie in diese Trauerhöhle
Mit Blend: und Schneichelkrästen bannt!
Socthe's Werke. XII. Wd.

Berflucht voraus die hohe Meinung, Womit ber Geift fich felbft umfangt! Berflucht bas Blenden ber Erscheinung, Die sich an unfre Ginne brangt! Verflucht was und in Traumen heuchelt, Des Ruhms, ber Namensbauer Trug! Berflucht was als Besis uns schmeichelt, Als Weib und Rind, als Knecht und Pflug! Berflucht fen Mainmon, wenn mit Schapen Er und zu fühnen Thaten regt, Wenn er zu mußigem Ergegen Die Polfter und gurechte legt! Fluch sen bem Balsamsaft ber Trauben! Kluch jener höchsten Liebeshuld! Fluch fen ber Loffnung! Fluch bem Glauben, Und Fluch vor allen der Gebuld!

# Seifter = Chor unfichtbar.

Weh! weh!
Du hast sie zerstört,
Die schöne Welt,
Mit mächtiger Faust;
Sie stürzt, sie zerfällt!
Ein halbgott hat sie zersplagen!
Wir trägen
Tie Trünnnern in's Nichts hinüber,
Und klagen
Ueber die verlorne Schöne.
Mächtiger

Der Erbensohne, Prächtiger Baue sie wieder, In deinem Busen baue sie auf! Reuen Lebenslauf Beginne, Mit hellem Sinne, Und neue Lieder Thnen barauf!

Mephistopheles. Dieß sind die kleinen Bon den Meinen. Höre, wie zu Lust und Thaten Altklug sie rathen! In die Welt weit, Aus der Einsamkeit, Wo Sinnen und Säste stocken, Wollen sie dich locken.

Hor' auf mit beinem Gram zu spielen, Der, wie ein Geier, dir am Leben frißt; Die schlechteste Gesellschaft läßt dich fühlen, Daß du ein Mensch mit Menschen bist. Doch so ist's nicht gemeint Dich unter das Pack zu stoßen. Ich bin keiner von den Großen; Doch willst du, mit mir vereint, Deine Schritte durch's Leben nehmen, So will ich mich gern bequemen Dein zu seinn, auf ber Stelle. Ich bin bein Geselle Und, mach' ich bir's recht, Bin ich bein Diener, bin bein Knecht!

Faust.

Und was foll ich bagegen bir erfüllen?

Mephistopheles.

Dazu hast bu noch eine lange Frist.

Fauft.

Nein, nein! ber Teufel ist ein Egoist Und thut nicht leicht um Gottes Willen Was einem Andern nüplich ist. Sprich die Bedingung deutlich aus; Ein solcher Diener bringt Gefahr in's Laus.

Mephistopheles.

Ich will mich hier zu beinem Dienst verbinden, Auf beinen Wink nicht raften und nicht ruhn; Wenn wir und drüben wieder finden, So sollst du mir das Gleiche thun.

Kauft.

Das Drüben kann mich wenig kunmern, Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern, Die andre mag darnach entstehn. And dieser Erde quillen meine Freuden, Und diese Sonne scheinet meinen Leiden; Kann ich mich erst von ihnen scheiden, Dann mag was will und kann geschehn. Davon will ich nichts weiterhören, De man auch künftig haßt und liebt, Und ob es auch in jenen Sphären. Ein Dben ober Untenegist.

Mephistopheles.

In diefem Sinne kannft dus wagen. Berbinde dich; du follst, in diefen Tagen, Mit Freuden meine Kunste sehn, Ich gebe dir was noch tein Mensch gesehn.

Fauft.

Bas willst du armer Teuselsgeben?
Bard eines Wenschen Geist, im seinem hohen Streben,
Lon beines Gleichen se gesastel.
Doch hast du Speise die nicht sättigt, haste.
Du rothes Gold, das ohne Rast.
Quecksiber, gleich, dir in den Hand gerninnt.
Ein Spiel, bei dem mannie gewinnt.
Ein Mädchen, das an meinen Brust.
Mit Aeugeln schon dem Nachbartsich vendindet.
Der Ehre schone Götterlust.
Die, wie ein Meteor, verschwindet.
Beig mir die Frucht die fault, eh man sie bricht.
Und Bäume die sich täglich neu begrünen!

Mephistopheles.
Ein solcher Auftrag schreckt mich nicht:
Mit solchen Schäpen-kaun ich dienen.
Doch, guter Freund, die Zeit komint auch herani.
Wo wir was Gut's in Ruhe-schinausen indgen.

Fauft.

Werd' ich beruhigt se mich auf ein Faulbett legen; So seh es gleich um mich gethan!
Rannst du mich schmeichelnd se belügen
Daß ich mir selbst gefallen mag,
Kannst du mich mit Genuß betriegen;
Das seh für mich der lette Tag!
Die Wette biet' ich!

Mephistophetes. Top!

> Faust. Und Schlag auf Schlag!

Werd' ich zum Augenblicke sagen: Berweile boch! du bist so schön! Dann magst du mich in Fesseln schlagen, Dann will ich gern zu Grunde gehn! Dann mag die Tobtenglocke schallen, Dann bist du beines Dienstes frei, Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen, Es sey die Zeit für mich vorbei!

Mephistopheles.

Bedent' es wohl, wir werden's nicht vergeffen.

Fauft.

Dazu hast du ein volles Recht, Ich habe mich nicht freventlich vermessen. Wie ich beharre bin ich Knecht, Ob bein, was frag' ich, ober wessen. Mephistopheles.

Ich werbe heute gleich, bei'm Doctorschmaus, Als Diener, meine Pflicht erfullen. Nur eins! — Um Lebens ober Sterbens willen, Bitt' ich mir ein Paar Zeilen aus.

Fauft.

Auch was geschriebnes forberft bu Pebant? Saft du noch feinen Dann, nicht Mannes : Wort gefannt? Ift's nicht genug, daß mein gesprochnes Wort Auf ewig foll mit meinen Tagen schalten? Raft nicht die Welt in allen Stromen fort, Und mich foll ein Berfprechen halten? Doch biefer Wahn ift und in's herz gelegt, Wer mag fich gern bavon befreien? Begladt wer Treue rein im Bufen tragt, Rein Opfer wird ihn je gereuen! Allein ein Vergament, beschrieben und beprägt, Ift ein Gesvenst vor bem sich Alle scheuen. Das Wort erftirbt icon in ber Feber, Die herrschaft führen Wachs und Leber. Was willft bu bbfer Geift von mir? Erz, Marmor, Pergament, Papier? Soll ich mit Griffel, Meißel, Feber fcpreiben? Ich gebe jebe Wahl bir frei.

Mephistopheles.

Wie magst du beine Rebneren Nur gleich so hinig übertreiben? Ist boch ein jedes Blattchen gut. Du unterzeichnest dich mit einem Tropschen Blut. Faust.

Wenn dieß dir vollig G'nage thut,. So mag es bei ber Frage bleiben.

Mephistophetes.

Blut ift ein ganz besondrer Saft.

Fauft.

Nur feine Furcht, daß ich dieß Bundniß breche! Das Streben meiner gangen Rraft Ift g'rabe bas was ich verspreche. Ich habe mich zu boch gebläht: In beinen Rang gehör' ich nur. Der große Geist hat mich verschmabt. Bor mir verschließt sich die Ratur. Des Denfens Faben ift gerriffen, Mir efelt lange vor allem Wiffen. Lag in den Tiefen der Sinnlichkeit Uns glubende Leibenschaften stillen! In undurchbrungnen Zauberhullen Gen febes Bunber gleich bereit! Sturgen wir uns in bas Raufchen ber Beit, In's Rollen ber Begebenheit! Da mag benn Schmerz und Genuß, Gelingen und Berbruß, Mit einander wechseln wie es fann; Nur rastlos bethätigt sich ber Mann.

Mephiftophelles. Euch ift tein Mag und Biel gefent. Beliebt's euch überall ju naschen, Im Flieben etwas zu erhastgen, Bekomm euch wohl was euch ergest. Kur greift mir zu und seuch nicht blobe!

Du hörest ja, von Freud' ist nicht die Rede.

Dem Taumel weih' ich mich, dem schmerzlichsten Genust.

Berliebtem Haß, erquickendem Berdruß.

Mein Busen, der vom Wissendering gehout ist,

Soll keinen Schmerzen kunftig sich verschlieben.

Und was der ganzen Menschheit zugetheilt ist,

Will ich in meinem innern Selbst zenießen,

Mit meinem Geist das Hächst' und Tiefste greisen,

Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen häusen,

Und so mein eigen Selbst zu, ührem Selbst erweitern,

Und, wie sie selbst, am End: auch ich zerscheitern,

Mephistopheles.

D glaube mir, der manche tausend Jahre An dieser harten Speise kaut. Daß von der Wiege bis zur Bahre. Kein Mensch den alten Sauerteig perdaut! Glaub' unser einem, dieses Ganze. Ist nur sur einen Gott gemacht! Er sindet sich in einem ew'gen Glauze, Und hat er in die Finsterniß gedracht. Und euch taugt einzig Tag und Nacht.

Maein ich will!

Mephistophetes. Das list sichbren! Doch nur vor Ginem ift mir bang'; Die Beit ift fury, die Runft ift lang. Ich bacht', ihr ließet euch belehren. Affociirt euch mit einem Poeten. Lagt ben herrn in Gedanken ichweifen, Und alle eblen Qualitaten Auf euren Chren : Scheitel haufen, Des Lowen Muth, Des hirsches Schnelligfeit, Des Italianers feurig Blut, Des Morbens Dau'rbarfeit. Lagt ihn euch bas Geheimniß finden, Großmuth und Arglift zu verbinden, Und euch, mit warmen Jugendtrieben, Rach einem Plane, zu verlieben. Möchte selbst solch einen Herren fennen, Burd' ihn herrn Mifrofosmus nennen.

Fauft.

Was bin ich benn, wenn es nicht möglich ist Der Menschheit Krone zu erringen, Nach ber sich alle Sinne bringen?

Mephistopheres.

Du bist am Ende — was du bist. Set, dir Perrücken auf von Millionen Locken, Set, beinen Fuß auf ellenhohe Socken, Du bleibst doch immer was du bist.

Fauft.

Ich fuhl's, vergebens hab' ich alle Schape Des Menschengeist's auf mich herbeigerafft, Und wenn ich mich am Ende niebersete, Quillt innerlich boch keine neue Kraft; Ich bin nicht um ein Haar breit höher, Bin bem Unenblichen nicht näher.

Mephistopheles.

Mein guter herr, ihr feht die Sachen, Wie man die Sachen eben fieht; Wir muffen bas gescheibter machen, Ch' und bes Lebens Freude flieht. Was henter! freilich Sand' und Fuße Und Ropf und & - - die find bein; Doch alles, was ich frisch genieße, Ist bas brum weniger mein? Wenn ich feche Gengste gahlen fann, Sind ihre Rrafte nicht die meine? Ich renne zu und bin ein rechter Mann, Mis hatt' ich vier und zwanzig Beine. Drum frisch! Lag alles Ginnen fenn, Und g'rad' mit in die Welt hinein! Ich fag' es bir: ein Rerl, ber fpeculirt, Ist wie ein Thier, auf burrer Seide Bon einem bofen Geift im Rreis herum geführt, Und rings umber liegt fcone grune Weide.

Fauft.

Wie fangen wir bas an?

Mephistopheles.

Wir gehen eben fort.

Was ist bas für ein Marterort? Bas heißt bas für ein Leben führen,

Dhirewiny Google

Sich und die Jungens ennupiren?
Laß du das dem Herrn Nachbar Wanste
Was willst du dich das Stroh zu dreschen plagen.
Das Beste, was du wissen kannste
Darsst du den Buben boch nicht sagen.
Gleich hor' ich einen ausbem Gange!

Faufti

Mir ift's nicht möglich ihm zu fehn. Mephiftophetes.

Der darf nicht ungetröstet gehn. Komm, gib mir beinen Rockund Mane; Die Maste muß mir töstlich stehn.

Er fleibet fich um.

Nun überlaß es meinem Wipels Ich brauche nur ein Biertelstündchem Zeit; a Indessen mache dich zur schönen Fahrt bereit!

Faust ab.

Mephistopheles. in Faufid langen, Kleite.

Verachte nur Bernunft-und Wissenschafts Des Menschen allerhöchste Krafts Laß nur in Blend : und Zauberwerfen Dich von dem Lügengeist bestärken; So hab' ich bich schon unbedingt:— Ihm hat das Schickat einen Geist gegeben, Der ungebändigt immer vorwärts dringts Und dessen übereiltes Streben Der Erbe Freuben überspringt.
Den schlepp' ich durch das wilde Leben,
Durch stacke Unbedeutenheit,
Er soll mir zappeln, starren, kleben,
Und seiner Unersättlichkeit
Soll Speis und Trank vorgier'gen Lippen schweben;
Er wird Erquickung sich umsonsk erstehn,
Und hått' er sich auch nicht dem Teusel übergeben,
Er müßte doch zu Erunde gehn!

## Ein Schüler tritt auf.

Gaitler.

Ich bin allhier erft kurze Zeit, Und komme voll Ergebenheit, Einen Mann zu sprechen und zu kennen, Den Alle mir mit Ehrfurcht nennen.

Mephistopheles.

Eure Soffichteit erfreut mich fehr! Ihr feht einen Mann wie andre mehr. Habt ihr euch fonst schon umgethan?

Gduler.

Ich bitt' ench, nehmt euch meiner an! Ich komme mit allem guten Muth, Leidlichem Gelb und frischem Blut; Meine Mutter wollte mich kaum entfernen; Mochte gern' was rechts hieraußen lernen.

mephistophetes.

Da seyd ihr eben recht am Drt.

Dhikzed by Google

Souller.

Aufrichtig, möchte schon wieder fort: In diesen Mauern, diesen Hallen, Will es mir keineswegs gefallen. Es ist ein gar beschränkter Raum, Man sieht nichts Grünes, keinen Baum, Und in den Salen, auf den Bäuken, Vergeht mir Hören, Seh'n und Denken. Meyhistopheles.

Das kommt nur auf Gewohnheit an. So nimmt ein Kind ber Mutter Bruft Nicht gleich im Anfang willig an, Doch balb ernahrt es sich mit Lust. So wird's euch an der Weisheit Bruften Mit sedem Tage mehr gelüsten.

Schüler.

Un ihrem Hals will ich mit Freuden hangen; Doch fagt mir nur, wie kann ich hingelangen? Mephistopheles.

Erklart euch, eh' ihr weiter geht, Was wählt ihr für eine Facultat? Schuler.

Ich wünschte recht gelehrt zu werben, Und möchte gern was auf der Erben Und in dem Himmel ist erfassen, Die Wissenschaft und die Natur.

Mephistophetes.

Da send ihr auf ber rechten Spur; Doch mußt ihr euch nicht zerstreuen laffen. Schaler.

Ich bin dabei mit Seel' und Leib; Doch freilich wurde mir behagen Ein wenig Freiheit und Zeitvertreib An schönen Sommerfeyertagen.

## Mephistopheles.

Gebraucht ber Zeit, sie geht so schnell von hinnen, Doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen. Mein theurer Freund, ich rath' euch drum Zuerft Collegium Logicum. Da wird ber Geift euch wohl breffirt, In fpanische Stiefeln eingeschnurt, Daß er bedächtiger so fort an Sinfchleiche die Gedankenbahn, Und nicht etwa, die Kreuz' und Quer, Irrlichtelire hin und her. Dann lehret man euch manchen Tag-Daß, was ihr foust auf einen Schlag Getrieben, wie Effen und Trinten frei, Eins! Zwen! Drey! dazu nothig fen. 3mar ift's mit ber Gebanken = Fabrik Die mit einem Weber : Meifterftuck, Wo Gin Tritt taufend Saben reat, Die Schifflein heruber binuber ichießen, Die Faben ungefeben fließen, Ein Schlag taufend Berbindungen schlägt: Der Philosoph ber tritt berein, Und beweist euch, es mußt' fo fenn:

Dia Leed by Google

Das Erst' war' so, bas Zweyte so,
Und drum das Dritt' und Bierte so;
Und wenn das Erst' und Zweyt' nicht war',
Das Dritt' und Viert' war' ninnmermehr.
Das preisen die Schüler aller Orten,
Sind aber keine Weber geworden.
Wer will was lebendig's erkennen und beschreiben,
Sucht erst den Geist heraus zu treiben,
Dann hat er die Theile in seiner Hand,
Kehlt leider! nur das geistige Band.
Encheiresin naturae nennt's die Chemie,
Svottet ihrer selbst und weiß nicht wie.

Schuler.

Rann euch nicht eben gang verffehen.

Mephistopheres.

Das wird nächstens schon besser gehen, Wenn ihr ternt alles reduciren Und gehörig Kassisciren.

Schüler.

Mir wird von alle bem so bumm, Als ging' mir ein Muhirad im Kopf herum.

Mephistopheles.

Nachher, vor allen andern Sachen Mößt ihr euch an die Metaphhste machen! Da seht daß ihr tiessunig saßt, Was in des Menschen Hirn nicht paßt; Für was drein geht und nicht drein geht, Ein prächtig Wort zu Diensten steht.

Doch vorerst bieses halbe Jahr Rehmt ja ber besten Ordnung wahr. Funf Stunden habt ihr jeden Tag; Send brinnen mit bem Glockenschlag! Habt euch vorher wohl praparirt, Paragraphos wohl einstudirt, Damit ihr nachher beffer feht, Dağ er nichts fagt, als was im Buche fteht; Doch euch bes Schreibens ja befleißt, Mis bictirt' euch ber Beilig' Beift!

Schüler.

Das follt ihr mir nicht zweymal fagen! Id bente mir wie viel es nunt; Denn, was man schwarz auf weiß besigt, Rann man getroft nach Saufe tragen.

Mephistopheles.

Doch wählt mir eine Facultat!

Schüler.

Bur Rechtsgelehrsamfeit kann ich mich nicht bequemen.

Mephistopheles.

Ich fann es euch fo fehr nicht übel nehmen, Ich weiß wie es um diese Lehre steht. Es erben fich Gefen' und Rechte Wie eine ewige Kranfheit fort; Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte, Und ruden facht von Drt zu Drt. Vernunft wird Unfinn, Wohlthat Plage; Weh dir, daß du ein Entel bift! Goethe's Werte. XII. Bb. 7

Bom Rechte, das mit uns geboren ift, Bon bem ift leiber! mie bie Trage.

Schüler.

Mein Abschen wird burch euch vermehrt. O glucklich ber! ben ihr belehrt. Fast möcht' ich nun Theologie studiren.

Mephistopheles.

Ich wünschte nicht euch irre zu sühren. Was diese Wissenschaft betrifft, Es ist so schwer den falschen Weg zu meiden, Es liegt in ihr so viel verborgnes Gift, Und von der Arzenen ist's kaum zu unterscheiden. Um besten ist's auch hier, wenn ihr nur Einen hört, Und auf des Meisters Worte schwört. Im Ganzen — haltet euch an Worte! Dann geht ihr durch die sichre Pforte Zum Tempel der Gewisheit ein.

Schüler.

Doch ein Begriff muß bei bem Borte feyn.

Mephistopheles.

Schon gut! Nur muß man sich nicht allzu ängstlich quaten; Denn eben wo Begriffe fehlen, Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten läßt sich trefflich streiten, Mit Worten ein System vereiten, An Worte läßt sich trefflich glauben, Von einem Wort läßt sich kein Jota rauben.

### Schüler.

Berzeiht, ich halt' euch auf mit vielen Fragen, Allein ich muß euch noch bemühn. Bollt ihr mir von der Medicin Nicht auch ein kräftig Wortchen fagen? Drey Jahr' ist eine kurze Zeit. Und, Gott! das Feld ist gar zu weit. Benn man einen Fingerzeig nur bat. Läßt sich's schon eher weiter führen. Mey bist o voeles für na.

Ich bin des trocinen Tons nun fatt, Muß wieder recht den Teufel fpielen.

Laur.

Der Beift ber Mebicin ift leicht zu faffen; Ihr burchstudirt die groß' und fleine Wit Um es am Ende gebn zu laffen, Wie's Gott gefallt. Bergebens daß ihr ringsum wiffenschaftlich schweift, Ein jeder lernt nur was er lernen fami; Doch der ben Augenblick ergreift, Das ift ber rechte Mann. Ihr fend noch ziemlich wohlgebaut. Un Ruhnheit wird's euch auch nicht febien, Und wenn ihr euch nur felbst vertraitt. Bertrauen euch die andern Geelen. Befondere fernt die Weiber führen; Es ist ihr ewig Web und Ala So taufendfach Mus Ginem Puntte zu furiren.

Und wenn ihr halbweg ehrbar thut,
Dann habt ihr sie all' unter'm Hut.
Ein Titel muß sie erst vertraulich machen,
Daß eure Kunst viel Künste übersteigt;
Zum Willsomm' tappt ihr dann nach allen Siebensachen,
Um die ein andrer viele Jahre streicht,
Versteht das Pülstein wohl zu drücken,
Und fasset sie, mit seurig schlauen Blicken,
Wohl um die schlanke Hüste frei,
Zu seh'n, wie fest geschnürt sie sev.

Schüler.

Dat sieht schon besser aus! Man sieht doch wo und wie? Menhistopheles.

Grau, theurer Freund, ift alle Theorie, ... Und grun des Lebens goldner Baum.

Schüler.

Ich schwor' euch zu, mir ist's als wie ein Traum. Dürft' ich ench wohl ein andermal beschweren, Von eurer Weisheit auf den Grund zu hören?

mephistopheles.

Was ich vermag, soll gern geschehn.

Schüler.

Ich kann unmbglich wieder gehn, Ich muß euch noch mein Stammbuch überreichen. Gbun' eure Gunft mir dieses Zeichen! Menhistophetes.

Gehr wohl.

Er fdreibt und jebi'b,

Schüler liedt.

Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum. Macht's ehrerbietig zu und empfiehlt fich.

Mephistopheles.

Folg' nur bem alten Spruch und meiner Muhme ber Schlange,

Dir wird gewiß einmal bei beiner Gottahnlichkeit bange?

Fauft tritt auf.

Fauft.

Wohin foll es nun gehn?

Mephistopheres.

Mobin es bir gefaut.

Wir fehn die kleine, dann die große Welt. Mit welcher Freude, welchem Nugen, Wirst bit ben Cursum burchschmarupen!

Fauft.

Muein bei meinem langen Bart Fehlt mir die leichte Lebensart. Es wird mir ber Berfuch nicht gluden; Ich wußte nie mich in die Welt zu schicken, Vor andern fühl' ich mich so klein; Ich werbe stets verlegen sein.

Mephistopheles.

Mein guter Freund, das wird sich alles geben: Sobald bu dir vertrauft, fobald weißt bu zu leben.

Rauft.

Bie kommen wir benn aus bem Saus? Wo hast bu Pferde, Knecht und Wagen? Mephistopheles.

Wir breiten nur den Mantel aus, Der soll uns durch die Lüfte tragen. Du nimmst bei diesem kühnen Schritt Nur keinen großen Bündel mit. Ein Bischen Fenerluft, die ich bereiten werde, Hebt uns behend von dieser Erde. Und sind wir leicht, so geht es schnell hinauf; Ich gratulire dir zum neuen Lebenslauf.

## Muerbache Reller in Lethzig.

# Beche luftiger. Gefellen.

Frofa.

Will keiner trinken? keiner lachen? Ich will euch lehren Gesichter machen! Ihr sehd ja heut wie nasses Stroh, Und brennt sonst immer lichtersoh.

Branber.

Das liegt an dir; du bringst ja nichts herbei, Richt eine Dummheit, feine Sauerey.

Frofa ..

gießt'ihm ein Glas Wein über ten Ropf.

Da hast du beibes!

Branber.

Doppelt Schwein!

Troft.

Ihr wollt' es ja, man foll es fenn!

Giebel.

Bur Thûr hinaus wer sich entzweyt! Mit offner Brust singt Runda, sauft und schreit Auf! Holla! Ho! Altmayer.

Web mir, ich bin verloren!

Baumwolle her! ber Kerl fprengt mir bie Ofren.

Giebel.

Menn das Gewilbe wiederschallt, Fühlt man erft recht bes Baffes Grundgewalt.

Frosch.

So recht, hinaus mit dem der etwas übel nimmt! A! tara lara, da!

Altmaner.

Al! tara lara ba!

Frosa.

Die Rehlen find gestimmt.

Gingt.

Das liebe, heil'ge Rom'sche Reich, Wie halt's nur noch zusammen? Branber.

Ein garstig Lieb! Pfuy! ein politisch Lieb!
Ein leidig Lieb! Dankt Gott mit sedem Morgen
Daß ihr nicht braucht für's Röm'sche Reich zu sorgen!
Ich halt' es wenigstens für reichlichen Gewinn,
Daß ich nicht Kaiser oder Kanzler bin.
Doch muß auch uns ein Dberhaupt nicht fehlen;
Wir wollen einen Papst erwählen.
Ihr wißt, welch eine Qualität
Den Ausschlag gibt, den Mann erhöht.

Frosch fingt.

Schwing' bich auf, Frau Nachtigall, Gruß' mir mein Liebchen zehentaufenbmal.

### Giebel.

Dem Liebehen keinen Gruß! Ich will bavon nichts hören! Frosch.

Dem Liebchen Gruß und Kuß! du wirst mie's nicht verwehren!

Eingt.

Riegel auf! in stiller Nacht. Riegel auf! der Liebste wacht.

Riegel zu! bes Morgens fruh.

Giebel.

Ja, singe, singe nur, und lob' und rühme sie!
Ich will zu meiner Zeit schon lachen.
Sie hat mich angeführt, dir wird sie's auch so machen.
Zum Liebsten sey ein Kobold ihr beschert!
Der mag mit ihr auf einem Kreuzweg schätern;
Ein alter Bock, wenn er vom Blocksberg kehrt,
Mag im Galopp noch gute Nacht ihr medern!
Ein braver Kerl von echtem Fleisch und Blut
Ist für die Dirne viel zu gut.
Ich will von keinem Gruße wissen,

Branber auf ben Elfch fchlagenb.

Paßt auf! paßt auf! Gehorchet mir!
Ihr Herrn gesteht, ich weiß zu leben;
Berliebte Leute sipen hier,
Und diesen muß, nach Standsgebühr,
Zur guten Nacht ich was zum Besten geben.
Gebt Acht! Ein Lied vom neusten Schnitt!
Und singt den Rundreim kräftig mit!

Diamed by Google

Er fingt.

Es war eine Ratt im Kellernest. Lebte nur von Fett und Butter. Hatte sich ein Adnzlein angemasst. Als wie der Doctor Luther. Die Köchin hatt' ihr Gift gestellt; Da ward's so eng' ihr in der Welt, Als hatte sie Lieb' im Leibe.

Chorus jauchzend. Mis hatte fie Lieb! im Leibe.

Brander.

Sie fuhr herum, sie suhr herans, Und soff aus allen Pfüßen, Bernagt', zerkrapt' das ganze Haus, Wollte nichts ihr Wüthen nüßen; Sie that gar manchen Uengstesprung, Bald hatte das arme Thier genung, Us hatt' es Lieb' im Leibe.

Chorus.

Mis hatt' es Lieb' im Leibe.

Branber.

Sie kam vor Angst am hellen Tag Der Küche zugelauseit, Fiel an den Herd und zuckt' und lag, Und that erbarmlich schnausen. Da lachte die Vergisterin noch; Ha! sie pfeist auf dem letzten Loch, Als hatte sie Lieb' im Leibe. Chorus. :-Als hatte se Lieb' im Leibe.

Giebel.

Wie sich die platten Bursche freuen! Es ist mir eine rechte Kunst; Den armen Natten Gift zu freuen!

Branber.

Sie stehn wohl fehr in beiner Gunft?

Altmayer.

Der Schmerbauch mit der fahlen Matte! Das Unglück macht ihn zahm und milb; Er sieht in der geschwollnen Natte. Sein ganz natürlich Ebenhilb.

## Faust und Mephistopheles.

Mephistophetes.

Ich muß bich nun vor allen Dingen In lustige Geseuschaft bringen, Damit du siehst wie leicht sich's leben läßt. Dem Bolke hier wird jeder Aggein Fest. Mit wenig Wis und viel Behagen Dreht jeder sich im engen Zirkeltauz, Wie junge Kaben mit dem Schwanz. Wenn sie nicht über Kopfweh klagen, So lang' der Wirth nur weiter borgt, Eind sie vergnügt und unbesorgt.

Dialized by Google

Branber.

Die kommen eben von der Reise, Man sieht's an ihrer wunderlichen Weise; Sie sind nicht eine Stunde hier.

Froft.

Wahrhaftig bu hast Recht! Mein Leipzig lob' ich mir! Es ist ein klein Paris, und bildet seine Leute.

Giebel.

Fur was fiehst du die Fremden an?

Frosch.

Last mich nur gehn! Bei einem vollen Glase, Zieh' ich, wie einen Kinderzahn, Den Burschen leicht die Würmer aus der Rase-Sie scheinen mir aus einem edlen haus. Sie sehen stolz und unzufrieden aus.

Branber.

Marttschreier find's gewiß, ich wette!

Altmayer.

Bielleicht.

Frofa.

Gib Acht, ich schraube sie!

Mephistophetes zu Faust. Den Teufel spürt das Wolfchen nie,

Und wenn er fie bei'm Rragen hatte.

Faust.

Sept uns gegrußt, ihr Serrn!

#### Giebel.

Biel Dant zum Gegengruß.

Leife, Mephifiopheles bon der Gelte anfebend.

Bus hinft ber Rerl auf Ginem Tuß?

Mephistopheles.

Ist es erlaubt, uns auch zu euch zu setzen?
Statt eines guten Trunks, den man nicht haben kann, Soll die Gesellschaft uns ergegen.

Altmaver.

Ihr scheint ein fehr verwöhnter Mann.

Frosdy.

The fend wohl spat von Rippach aufgebrochen? Habt ihr mit Herren Hans noch erst zu Nacht gespeist?

Mephistopheles.

Seut find wir ihn vorbei gereist! Wir haben ihn das lettemal gesprochen. Von seinen Vettern wußt' er viel zu sagen, Viel Gruße hat er uns an jeden aufgetragen.

Er neigt fich gegen Frofch.

Altmayer leife.

Da haft du's! ber versteht's!

Giebel.

Gin pfiffiger Patron!

Frosa.

Nun, warte nur, ich frieg' ihn schon! Mephistophetes.

Wenn ich nicht ierte, hörten wir . Genbte Stimmen Chorus fingen? Gewiß, Gesang muß trefflich ihier Von biefer Wolbung wiederklingen!

Frosch.

Send ihr wohl gar ein Birtuod? Menhistowheles.

O nein! die Kraft ist schwach, allein die Luft ist groß.

Altmaner.

Gebt und ein Lied!

Mephistophetes. :Wennihr begehrt, die Menge.

Giebel.

Rur auch ein nagemenes Stud!

Mephistopheles.

Wir kommen erst aus Spanien zurück, Dem schönen Land des Weins und der Gesänge.

; Gingt: ,

Es war einmal ein Konig, Der hatt' einen großen Floh —

Troft.

Szorcht! Einen Floh! Szabt ihr das wohl gefaßt? Ein Floh ift mir ein fanb'rer Baft.

Mephiftopheles ing:

Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Floh, Den liebt' er gar nicht wenig, Als wie seinen eignen Sahn. Da rief er seinen Schneiber, Der Schneiber kam heran: Da, miß bem Junter Kleiber, Und miß ihm Hofen an!

Branber.

Bergeßt nur nicht bem Schneiber einzuschärfen, Daß er mir auf's genauste mißt, Und daß, so lieb sein-Ropf ihm ist, Die Hosen keine Kalten werfen!

> Mephistopheles.
> In Sammet und in Seide
> Bar er nun angethan, Hatte Bänder auf dem Neide, Hatt' auch ein Kreuz daran, Und war sogleich Minister, Und hatt' einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister Bei Hof auch große Herrn.

Und Herrn und Frauen am Hofe, Die waren sehr geplagt, Die Königin und die Zofe Gestochen und genagt, Und dursten sie nicht fnicken, Und weg sie jucken nicht. Bir fnicken und ersticken Doch gleich wenn einer sticht.

Ehorus iauchend. Wir knicken und erflicken Doch gleich wenn einer flicht. Frosch.

Bravo! Bravo! Das war schon!

Giebel.

Go fult es jedem Floh ergehn!

Branber.

Spitt die Finger und packt fie fein! Altmayer.

Es lebe die Freiheit! Es lebe ber Wein! Mephiftopheles.

Ich trante gern ein Glas, die Freiheit hoch zu ehren, Wenn eure Weine nur ein bifichen besser waren.

Giebel.

Wir mogen bas nicht wieder horen!

Mephistopheles.

Ich fürchte nur ber Wirth beschweret sich; Sonst gab' ich biesen werthen Gasten Aus unserm Keller was zum Besten.

Ciebel.

Rur immer her! ich nehm's auf mich.

Frosch.

Schafft ihr ein gutes Glas, so wollen wir euch loben. Nur gebt nicht gar zu kleine Proben; Denn wenn ich subiciren soll, Verlang' ich auch das Maul recht voll.

Alltmaper leife.

Gie find vom Rheine, wie ich fpure.

Mephistopheles.

Schafft einen Bobrer an!

Bran:

Ingrand by Google

Branber.

Bas foll mit bem gefchehn?

Ihr habt boa nicht die Fasser vor der Thure?

Altmayer.

Dahinten hat ber Wirth ein Korbchen Wertzeug ftehn.

Mephiftopheles nimmt ben Bohrer.

Bu Frosch

Mun fagt, was wünschet ihr zu schmeden?

Wie meint ihr bas? habt ihr fo mancherlei?

Mephistopheles.

Ich stell' es einem jeden frei.

Altmaner ju Frofc.

Alha, bu fängst schon an die Lippen abzulecken.

Frosch.

Gut! wenn ich wählen foll, so will ich Rheinwein haben. Das Baterland verleiht die allerbesten Gaben.

Mephistophetes,

indem er an dem Play, wo Frosch sist, ein Loch in den Tischrand bobrt.

Verschafft ein wenig Wache, die Vfropfen gleich zu machen!

Ach das sind Taschenspielersachen.

Mephiftopheles ju Branber.

Und ihr?

Branber.

Ich will Champagner Wein,

Und recht muffirend foll er fein!

Goethe's Werfe. XII. Bb.

### Mephistopheles

bohrt, einer hat indeffen die Bachspfropfen gemacht und verftopft.

### Branber.

Man kann nicht stets das Frembe meiden, Das Gute liegt uns oft so fern. Ein echter beutscher Mann mag keinen Franzen leiben, Doch ihre Weine trinkt er gern.

### Giebel,

indem fich Merhiftopheles feinem Plage nahert. Ich unuß gestehn, den fauren mag ich nicht, Gebt mir ein Glas vom echten füßen!

Mephistopheles bohrt. Euch foll fogleich Totaper Kießen.

Altmayer. -

Rein, Herren, feht mir in's Gesicht! Ich feh' es ein, ihr habt uns nur jum Besten.

Mephistopheles.

Ch! Ch! Mit folden eblen Gaften Bar' es ein bischen viel gewagt. Geschwind! Nur grad' heraus gesagt! Mit welchem Weine kann ich dienen?

Altmayer.

Mit jedem! Mur nicht lang gefragt.

Machdem tie Lecher alle gebehrt und verfiepft fint,

Dephiftopheles mit feltfamen Geberden.

Trauben trägt ber Weinstock! Horner ber Ziegenbock;

Der Wein ist saftig, Holz die Reben, Der hölzerne Tisch kann Wein auch geben. Ein tiefer Blick in die Natur! Hier ist ein Wunder, glaubet nur!

Run gieht die Pfropfen und genießt!

Mille.

intem fie bie Pfropfen gieben, und jetem ter verlangte Wein in's Glad lauft.

D fconer Brunnen, ber uns fließt!

Mephistopheles.

Mur hatet euch, daß ihr mir nichts vergießt!
Sie trinfen wiederholt.

Mile fingen.

Und ist ganz kannibalisch wohl, Mis wie fünfhundert Sauen!

mephistopheles.

Das Bolt ift frei, feht an, wie wohl's ihm geht!

Fauft.

Ich hatte Luft nun abzufahren.

Mephistopheles.

Gib nur erft Acht, die Beslialität Wird sich gar herrlich offenbaren.

Giebel

trinft unvorsichtig, der Weln fließt auf die Erde, und wird jux. Flamme.

Selft!' Gener! Selft! Die Solle brenut!

Mephishopheles die Flamme befrechends. Sen ruhige freundlich Element!

Bu dem Gefellen

Für dießmal war es mur ein Tropfen Vegefeuer.

Giebel.

Was foll bas fenn? Wart! Ihr bezahlt es theuer! Es scheinet, bag ihr uns nicht tennt.

Trosch.

Laß er und das zum zweytenmale bleiben!

Altmaper.

Ich bacht', wir hießen ihn gang fachte feitwarts gehn.

Giebel.

Bas Herr? Er will sich-unterstehn, Und hier sein Hofuspotus treiben?

Menhiftopheles.

Still, altes Weinfaß!

Giebel.

Befenftiet!

Du willst und gar noch grob begegnen?

Brander.

Wart nur! Es follen Schlage regnen!

Altmayer

zieht einen Pfropf aus dem Tifch, ed fpringt ihm Feuer entgegen.

Ich brenne! ich brenne!

Giebel.

Bauberen!

Stoft zu! ber Rer! ift vogelfrei!
Gie gieben tie Meffer und gebn auf Mephiflopheles lob.

Mephiftopheres mit ernfihafter Geberde.

Farsch Gebird und Wort

Berandern Ginn und Det!

Seyb hier und bort!

Gie flehn erftaunt und febn einanter gn.

Albanager.

Bo bin ich? Welches schine Land?

Froft.

Beinberge! Geh' ich vecht ?

Giebet.

Und Trauben gleich zur hand!

Branber.

Szier unter diefem grunen Laube,

Seht, welch ein Stock! Geht, welche Trafibe!

Er faßt Siebeln bei der Nafe. Die andern thun ed wechsel; feitig und hebenebie Meffer.

Mephistophetes wie oben.

Brrthum, lag los ber Augen Banb!

Und merkt euch wie der Teufel fpage.

Er verschwindet mit Fauft, die Gofellen fahren aus einanter.

Gjebel.

Was gibt's?

Altmayer.

Wie?

Trofa.

War das beine Nase?

Branber (ju Giebel).

Und deine hab' ich in der hand!

· Digital by Google

Altmaner.

Es war ein Schlag, der ging durch alle Elieber! Schafft einen Stuhl, ich sinke nieder!

Frosch.

Rein, fagt mir nur, was ist geschehn?

Giebel.

Wo ift der Kerl? Wenn ich ihn fpure, Er foll mir nicht lebendig gehn!

Altmaper.

Ich hab' ihn felbst hinaus zur Kellerthare —

Auf einem Fasse reiten sehn — — Es liegt mir blepschwer in den Füßen.

Sich nach dem Tische wendend.

Mein! Sollte wohl ber Bein noch fließen?

Ciebel.

Betrug mar alles, Lug und Schein.

Frosch.

Mir bauchte boch als trant' ich Wein.

Branber.

Aber wie war es mit den Trauben?

Altmaner.

Mun fag' mir eins, man foll fein Bunber glauben!

#### Derentuch e.

Auf einem niedrigen herde sieht ein großer Kessel über dem Feuer. In dem Dampse, der davon in die Sohe steigt, zeigen sich verschledene Gestalten. Eine Meerkape sipt bei dem Kessel und schäumt ihn, und sorgt dass er nicht überläust. Der Meerkater mit den Jungen sipt darneben und wärmt sich, Wände und Decke sind mit dem seltsamsten herenhausrath aus: geschmuckt.

## Fauft. Mephistopheles.

Vauft.

Mir widersteht des tolle Zauberwesen; Bersprichst du mir, ich soll genesen, In diesem Wust von Naseren? Berlang' ich Nath von einem alten Weibe? -Und schafft die Sudelscheren Wohl dreußig Jahre mir vom Leibe? Weh mir, wenn du nichts bessers weißt! Schon ist die Hossmung mir verschwunden. Hat die Natur und hat ein edler Geist Nichti rgend einen Balsam ausgefunden? Mephistopheles.

Mein Freund, nun sprichst du wieder klug! Doch zu versungen gibt's auch ein natürlich Mittel; Allein es sieht in einem andern Buch, Und ist ein wunderlich Capitel.

Fauft.

Ich will es wissen.

Mephistopheres.

Gut! Gin Mittel, ohne Gelb

Und Arzt und Zauberen, zu haben: Begib dich gleich hinaus auf's Feld, Fang' an zu hacken und zu graben, Erhalte dich und deinen Sinn In einem ganz beschränkten Kreise, Ernähre dich mit ungemischter Speise, Leb' mit dem Bieh als Bieh, und acht' es nicht für Rand, Den Acker, den du erntest, selbst zu düngen; Das ist das beste Mittel, glaub', Auf achtzig Jahr dich zu verzüngen!

Fauft.

Das bin ich nicht gewöhnt, ich kann mich nicht bequemen, Den Spaten in die Hand zu nehmen. Das enge Leben steht mir gar nicht an.

Mephistopheles.

So muß benn boch bie here bran.

Fauft.

Warum benn just bas alte Weib! Kannst bu ben Trank nicht selber brauen?

Distress by Google

Mephiftopheles.

Das war' ein schoner Zeitvertreib!
Ich wollt' indep wohl tausend Brücken banen.
Nicht Kunst und Wissenschaft allein,
Gebuld will bei dem Werte sehn.
Ein stiller Geist ist Jahre lang geschäftig;
Die Zeit nur macht die seine Gährung frästig.
Und alles was dazu gehört
Es sind gar wunderbare Sachen!
Der Teusel hat sie's zwar gelehrt;

Die Thiere erblident.

Sieh, weld ein zierliches Geschlecht! Das ist die Magd! das ist der Knecht! Bu den Thieren

Allein ber Teufel fann's nicht machen.

Es scheint, bie Frau ift nicht gu Baufe?

Die Thiere.

Bei'm Schmause, Aus dem Haus Zum Schornstein binaus!

"Mephistophetes." Wie lange pflegt sie wohl zu schwärmen?

Die Thiere.

Go lange wir und bie Pfoten warmen.

Mephistopheles zu Kaust. Wie findest du die zarten Thiere?

Vauft.

So abgeschmaat als ich nur semand sah!

Mephistopheles.

Mein, ein Discours wie biefer ba, Sft grade ber ben ich am liebsten fuhre!

Bu ben Thieren

So fagt mir doch, verfluchte Puppen! Bas guirlt ihr in dem Brey herum?

Thiere.

Wir tochen breite Bettelfuppen.

Mephistopheles.

Da habt ihr ein groß Publicum.

Der Rater

macht fich herbei und schmelchelt tem Mephiftopheled.

D wurste nur gleich Und mache mich reich, Und laß mich gewinnen! Gar schlecht ist's bestellt, Und war' ich bei Gelb, So war' ich bei Sinnen.

Mephistopheles.

Wie glücklich würde sich der Affe schäpen. Könnt' er nur auch in's Lotto sepen!

Indessen haben die jungen Meertagchen mit einer großen Augel – gespielt und rollen sie hervor.

Der Rater.

Das ist die Welt; Sie steigt und fällt Und rollt beständig; Sie klingt wie Glas: Wie balb bricht bas? Ist hohl inwendig. Hier glanzt sie sehr, Und hier noch mehr, Ich bin lebendig! Mein lieber Sohn, Halt dich davon! Du mußt sterben! Sie ist von Thon, Es gibt Scherben.

Mephistopheres.

Was foll das Sieb?

Der Rater holt es herunter.

Warft du ein Dieb,

Wollt' ich bich gleich erfennen.

Er lauft jur Ragin und lagt fie burchfeben.

Sieh durch bas Sieb!

Erfennst du den Dieb,

Und darfft ihn nicht nennen?

Mephistopheles sich dem Feuer nahernd. Und dieser Topf?

Rater und Ragin.

Der alberne Tropf! Er kennt nicht ben Topf, Er kennt nicht ben Keffel!

Mephistopheles.

Unhöfliches Thier

Dia wed by Google

#### Der Rater.

Den Webel nimm hier, Und setz' dich in Sessel!

Er nothigt ben Mephistopheled gutfigen.

### Fauft

welcher biefe Zeit über vor einem Spiegel geffanden, fich ihm kald genähert, bald fich von ihm entfernt hat.

Was seh' ich? Welch ein himmlisch Bilb Zeigt sich in diesem Zauberspieget!

D Liebe, leihe mir den schnellsten deiner Flügel, Und sühre mich in ihr Gesich!

Ach wenn ich nicht auf dieser Stelle bleibe, Wenn ich es wage nah' zu gehn, Kann ich sie nur als wie im Nebel sehn! — Das schonste Bild von einem Weibe!

Th's moglich, ist das Weib so schon?

Muß ich an diesem hingestreckten Leibe

Den Inbegriff von allen Himmeln sehn?

So etwas sindet sich auf Erden?

Mephistopheles.

Maturlich, wenn ein Gott sich erst sechs Tage plagt,
Und selbst am Ende Bravo sagt,
Da muß es was gescheidtes werden.
Für dießmal sieh dich immer satt;
Ich weiß dir so ein Schätzen auszuspüren,
Und selig wer das gute Schicksal hat,
Als Bräutigam sie heim zu führen!
Faust sieht immersort in den Spiegel. Mephistopheles, üch in dem
Sesseldehnend und mit dem Wedel spielend, sährt sortzusprechen.

Hier fist ich wie ber König auf bem Throne, Den Zepter halt' ich hier, es fehlt nur noch bie Krone.

### Die Thiere

welche bieber alleriei wunderliche Bewegungen durch einander gemacht haben, bringen dem Mephistopheles eine Arone mit großem Geschret.

D fen both so gut

Mit Schweiß und mit Blut

Die Krone zu leimen!

Sie gehn ungeschickt mit ter drone um und zerbrechen fie in zweh Stude, mit welchen fie berumspringen.

Run ift es geschehn!

Wir reben und fehn,

Wir horen und reimen;

Tauft gegen ben Spiegel.

Weh mir! ich werbe schier verrückt.

Mephistopheles auf die Chiere deutend: Nun fängt mir an fast selbst der Kopf zu schwanken.

Die Thiere.

Und wenn es uns gluck, Und wenn es fich schiek. So find es Gebanken!

Faust wie oben. Mein Busen fängt inir an zu brennen! Entfernen wir uns nur gesthwind!

Mephiftopheles in obiger Stellung. Run, wenigsiens muß man befennen, Daß es aufrichtige Poeten find, Der Keffel, welchen die Kanin bieber außer Acht gelaffen, fangs an überzulaufen; es entsieht eine große Flamme, welche jum Schornstein hinaus schlägt. Die Hexe kommt durch die Flamme mit entseplichem Geschrei herunter gefahren.

Die here.

An! Au! Au! Au!

Berbammtes Thier! verfluchte Sau!

Berfäumft ben Reffel, verfengft bie Frau!

Berfluchtes Thier!

Fauft und Mephiftopheles erblickend.

Was ift das hier?

Wer send ihr hier?

Was wollt ihr ba?

Wer schlich sich ein?

Die Feuerpein

Ench in's Gebein!

Sie fahrt mit bem Schaumloffel in den Keffel und spript Flammen nach Fauft, Mephistopheles und den Thieren. Die Thiere winseln.

### Mephistopheles,

welcher den Wedel, den er in der Sand halt, umtehrt, und unter die Glaier und Topfe schlägt.

Entzwen! entzwen!

Da liegt ber Brey!

Da lieat bas Glas!

Es ist nur Spaß,

Der Tact, bu Mas,

Bu beiner Meloben.

Indem tie gere voll Grimm und Entschen gurudtritt. Erfennst bu mich? Gerippe! Scheufal bu!

Erfennst du deinen Herrn und Meister? Was halt mich ab, so schlag' ich zu, Berschmettre dich und deine Kapen: Geister! Hast du vor'm rothen Wamms nicht mehr Respect? Kannst du die Hahnenseder nicht erfennen? Hab' ich dieß Angesicht versteckt? Solf ich mich etwa selber nennen?

Die Sexe.

O Herr, verzeiht ben rohen Gruß! Seh' ich doch keinen Pferdefuß. Wo find benn eure beiden Naben?

.Mephistopheres.

Tür dießmal kommst du so bavon; Denn freilich ist es eine Weile schon, Daß wir uns nicht gesehen haben. Auch die Sultur, die alle Welt beleckt, Hat auf den Teusel sich erstreckt; Das urrdische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen; Wo siehst du Körner, Schweif und Klauen? Und was den Fuß betrifft, den ich nicht missen kann, Der würde mir bei Leuten schaben; Darum bedien' ich mich, wie mancher junge Mann, Seit vielen Jahren falscher Waden.

Die Hexe tangend. Sinn und Verstand verlier' ich schier, Seh' ich den Junker Satan wieder hier!

Mephistopheles.

Den Ramen, Weib, verbitt' ich mir!

Die Sexe.

Warum? Was hat er euch gethan?

Mephistopheres.

Er ist schon lang' in's Fabelbuch geschrieben; Allein die Menschen sind nichts besser dran. Den Bosen sind sie log, die Bosen sind geblieben. Du nennst mich Herr Baron, so ist die Sache gut; Ich bin ein Cavalier, wie andre Cavaliere. Du zweiselst nicht an meinem edlen Blut; Sieh her, das ist das Wapen, das ich führe!

Er macht eine unanständige Geberde.

Die hexe lacht unmäßig.

Ha! Ha! Das ist in eurer Art! Ihr sehd ein Schelm, wie ihr nur immer war't!

Mephistopheles zu Faust. Mein Freund, das lerne wohl verstehn! Dies ist die Art mit Hexen umzugehn.

Die Bexe. Nun fagt, ihr herren, was ihr fchafft.

Mephiftopheles. Ein gutes Glas von bem bekannten Saft, Doch muß ich euch um's alt'fte bitten; ... Die Jahre boppeln seine Kraft.

Die Hexe. Gar gern! Hier hab' ich eine Flasche, Aus ber ich selbst zuweilen nasche, Die auch nicht mehr im minb'ften flintt; Ich will euch gern ein Glaschen geben.

Leife

Doch wenn es biefer Mann unvorbereitet trinft, So fann er. wißt ihr wohl, nicht eine Stunde leben.

Mephistopheles.

Es ist ein guter Freund, bem es gebeihen foll; Ich gonn' ihm gern bas Beste beiner Ruche. Bieh beinen Kreis, sprich beine Sprüche. Und gib ihm eine Tasse voll!

### Die Sere

mit feltsamen Geberben, zieht einen Kreis und fiellt wunderbare Sachen binein; indessen langen die Gläser an zu klingen, die Keffel zu tonen, und machen Musik. Zulest bringt sie ein großes Buch, stellt die Meerkapen in den Kreis, die ihr zum Pult dienen und die Facel halten mussen. Sie winkt Fausten, zu ihr zu treten.

Fauft gu Mephiftopheles.

Nein, fage mir, was foll das werden? Das tolle Zeug, die rasenden Geberben. Der abgeschmackteste Betrug, Sind mir bekannt, verhaßt genug.

## Mephistopheles.

En, Possen! Das ist nur zum Lachen; Ceh unr nicht ein so strenger Mann! Cie muß als Arzt ein Hobusposus machen, Damit der Sast dir wohl gedeihen kann. Er ndiblyt Fausten in den Streis zu treten.

Southers Werte, XII. 286.

ng and of Goog

Die Bexe mit großer Emphase fangt an aus dem Buchengen

Du mußt verstehn!
Aus Eins mach: Behn.
Und Iwen laßt gehn.
Und Dren mach' gleich,
So bist du reich.
Berlier' die Bier!
Aus Fünf und Seche;
So sagt die Her',
Mach' Sieben und Acht,
So ist's vollbracht:
Und Reun ist Eins,
Und Zehn ist keins.
Das ist das Heren Einmal Eins!

Fauft.

Mich buntt, die Alte fpricht im Fieber.

Mephistopheles.

Das ist noch lange nicht vorüber,
Ich kenn' es wohl, so klingt das ganze Buch;
Ich habe manche Zeit damit verloren,
Denn ein vollkommner Widerspruch;
Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Thoren.
Wein Freund, die Kunst ist alt und neu.
Es war die Art zu allen Zeiten,
Durch Drey und Eins, und Eins und Drey
Irrthum statt Wahrheit zu verbreiten.
So schwäßt und lehrt man ungestört;
Wer will sich mit den Narr'n befassen?

Gewöhnlich glaubt ber Mensch, wenn er nur Worte bort, Es musse fich babei boch auch was benten laffen.

Die Bere fibrt fort.

Die hohe Kraft Der Wissenschaft, Der ganzen Welt verborgen! Und wer nicht bentt, Dem wird sie geschenkt, Er hat sie ohne Sorgen.

Sauft.

Was sagt sie uns für Unsinn vor? Es wird mir gleich der Kopf zerbrechen. Mich dünkt, ich hör' ein ganzes Chor Bon hundert tausend Narren prechen.

Mephiftopheles.

Geung, genug, o treffliche Sibylle! Gib beinen Erant herbei, und fülle Die Schale rasch bis an den Rand hinan; Denn meinem Freund wird dieser Trunk nicht schaden; Er ist ein Mann von vielen Graden, Der manchen guten Schluet gethau.

Die Sex

mit vielen Ceremonien, schenft den Trant in eine Schale; wie fie Fauft an ben Mund bringt, entsteht eine leichte Flamme.

Mephistopheles.

Rur frisch hinunter! Immer zu! Es wird dir gleich das Herz erfreuen. Bist mit dem Teufel du und du, Und willst dich vor der Flamme scheizen? Die hexe toft ben Kreis. Fauft tritt heraus. Mephiftopheles.

Nun frisch hinaus! Du barfft nicht ruhn. Die here.

Mog' euch bas Schlüdchen wohl behagen!
Wephistopheles jur Sere.

Und fann ich dir was zu Gefallen thun; So darfft bu mir's nur auf Walpurgis fagen.

Die Sext.

hier ift ein Lieb! wenn ihr's zuweilen fingt, So werbet ihr besondre Wirfung fpuren.

Mephistopheles ju Faust.

Komm nur geschwisd und laß dich führen; Du mußt nothwendig transpiriren, Damit die Kraft durch Inn= und Aeußres bringt. Den edlen Müßiggang lehr' ich hernach dich schäpen, Und balb empfindest du mit innigem Ergepen, Wie sich Euvido regt und hin und wieder springt.

Fauft.

Las mich nur schnell noch in den Spiegel schauen! Das Frauenvild war gar zu schön!

Mephistophetes.

Mein! Nein! Du soust bas Muster aller Frauen Nun balb leibhaftig vor dir seh'n.

Beife

Du siehst, mit diesem Trank im Leibe, Balb Szelenen in sedem Weibe.

#### Straff.

# Kaust Margarete vorüber gehend.

Fauft.

Meinen Arm und Geleit Ihr anzutragen?

Margarete.

Bin weder Fraulein, weder schon, Kann ungeleitet nach Hause gehn.
Sie macht fich los und ab.

Fauft.

Beim Himmel, dieses Kind ist schon! So etwas hab ich nie gesehn. Sie ist so sitt und tugendreich, Und etwas schnippisch doch zugleich. Der Lippe Roth, der Wange Licht, Die Tage der Welt vergest' ich's nicht! Wie sie die Augen niederschlägt, Hat tief sich in mein Herz geprägt; Wie sie kurz angebunden war, Das ist nun zum Entzücken gar!

Mephistopheles tritt auf.

Fanft.

Sor, du mußt mir die Dirne schaffen!

Mephistopheles.

Mun, welche?

Fauft. Sie ging juft vorbei.

Mephistopheles.

Da die? Sie kam von ihrem Pfaffen, Der sprach sie aller Sünden frei; Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei, Es ist ein gar unschuldig Ding, Das eben für nichts zur Beichte ging; Ueber die hab' ich keine Gewalt!

Sauft.

Ift über vierzehn Jahr boch alt.

Mephistopheres.

Du spricht sa wie Hans Lieberlich, Der begehrt sede liebe Blum' für sich, Und bünkelt ihm es war' kein Chr' Und Gunst die nicht zu pflücken wär'; Geht aber boch nicht immer an.

Vauft.

Mein Herr Magister Lobesan, Laß er mich mit dem Gesen in Frieden's Und das sag' ich ihm furz und gut, Wenn nicht das füße junge Blut Seut' Nacht in meinen Armen ruht; So sind wir um Mitternacht geschieden.

Mephistophetes.

Bebent was gehn und stehen mag! Ich brauche wenigstens vierzehn Tag', Nur die Gelegenheit auszuspüren.

Fauft.

Hatt' ich nur sieben Stunden Ruh, Brauchte den Teufel nicht bazu, So ein Geschöpschen zu verführen.

Mephistopheles.

Ihr sprecht schon fast wie ein Franzos; Doch bitt' ich, laßt's euch nicht verbrießen: Was hilft's nur g'rade zu genießen? Die Freud' ist lange nicht so groß, Als wenn ihr erst herauf, herum. Durch allerlei Brimborium, Das Püppchen gesnetet und zugericht't, Wie's lehret manche welsche Geschicht'.

Tauft.

Kab' Appetit auch ohne das.

Mephistophetes.

Jest ohne Schimpf und ohne Spaß. Ich fag' euch, mit bem fchuen Kind

Seht's ein : für allemal nicht geschwind. Dit Sturm ist da nichts einzunehmen; Wir müssen uns zur List bequemen.

Fauft.

Schaff mir etwas vom Engelsschap! Führ' mich an ihren Ruheplay! Schaff mir ein Kalstuch von ihrer Brust, Ein Strumpfband meiner Liebeslust!

Mephistopheles.

Damit ihr feht, baß ich eurer Pein Will förberlich und dienstlich sein; Wollen wir keinen Augenblick verlieren, Will euch noch heut' in ihr Zimmer führen.

Fauft.

Und fou fie febn? fie haben?

Mephistopheles. Rein!

Sie wird bei einer Nachbarin seyn. Indessen könnt ihr ganz allein An aller Hossnung kunstiger Freuden In ihrem Dunstkreis satt euch weiden.

Fauft.

Konnen wir hin?

Mephistopheles. Es ist noch zu frah.

Fauft.

Sorg' bu mir far ein Geschent far fic.

ab.

Mephistopheles.

Gleich schenken? Das ist brav! Da wird er redssirent Ich kenne manchen schönen Plats Und manchen alt vergrabnen Schatz: Ich muß ein bischen revidiren.

ab.

#### fleines reinliches Simmer. Ein

Margarete thre Bopfe flechtend und aufbindend.

Ich gab' was brum, wenn ich nur wußt' Wer heut ber Szerr gewesen ift! Er fah gewiß recht wacker aus, Und ift aus einem edlen Saus; Das konnt' ich ihm an der Stirne lesen — Er war' auch sonft nicht so ted gewesen.

ab.

Mephistopheles. Kanst. Mephistopheles.

Herein, gang leife, nur herein!

Rauft nach einigem Stillschweigen.

Ich bitte bich, lag mich allein!

Mephiftopheles berumspurend.

Richt jedes Madchen halt so rein.

Fauft rings aufschauend.

Willfommen süßer Dammerschein! Der du dies Heiligthum durchwebst. Ergreif mein Herz, du süße Liebespein! Die du vom Than der Koffnung schnachtend lebst. Wie athmet rings Gefühl der Stille, Der Ordnung, der Zufriedenheit! In dieser Armuth welche Källe! In diesen Kerter welche Seligseit!

Er wirft fich auf ben lebernen Geffel am Bette. D nimm mich auf! ber bu die Borwelt schon Bei Frend' und Schmerz im offnen Arm empfangen! Wie oft, ach! hat an diesem Bater=Thron Schon eine Schaar von Kindern rings gehangen! Wielleicht hat, bankbar für ben heiligen Chrift, Mein Liebden bier, mit vollen Kinderwangen, Dem Alhnherrn fromm bie welte Sand gefüßt. Ich fuhl', o Madchen, beinen Geift Der Kull' und Ordnung um mich fäuseln, Der mutterlich bich taglich unterweist, Den Teppicy auf den Tisch dich reinlich breiten heißt. Sogar ben Sand zu beinen Fußen frauseln. D liebe Sand! fo gotterafeich! Die Butte wird burch bich ein himmelreich. Und bier!

Et hebt einen Bettvorhang auf. Bas faßt mich für ein Wonnegraus! Hier micht' ich volle Stunden fluinen. Natur! Hier bilbetest in leichten Träumen Den eingebornen Engel aus; Dier lag das Kind! mit warmem Leben Den zarten Busen angefüllt, Und hier mit heilig reinem Weben Entwirkte fich das Götterbild!

Und du! Was hat dich hergeführt? Wie innig fühl' ich mich gerührt! Was willst du hier? Was wird das Izerz dir schwer? Armsel'ger Faust! ich kenne dich nicht mehr.

Umgibt mich hier ein Zauberbuft? Mich drang's so g'rade zu genießen. Und fühle mich in Liebestraum zerfließen! Sind wir ein Spiel von sedem Druck der Luft?

Und trate sie ben Augenblick herein, Wie wurdest du für beinen Frevel bugen! Der große Hand, ach wie so klein! Lag', hingeschmolzen, ihr zu Füßen.

Mephistopheles. Geschwind! ich seh' sie unten kommen.

Vauft.

Fort! Fort! Ich fehre nimmermehr!

Mephistopheles. Hier ist ein Kastchen leiblich schwer, Ich hab's wo anders hergenommen. Stelle's hier nur immer in den Schrein, Ich schwor' euch, ihr vergehn die Sinnen; Ich that euch Sächelchen hinein. Um eine andre zu gewinnen. Zwar Kind ist Kind und Spiel ist Spiel.

Fauft.

Ich weiß nicht foll ich?

### Mephistopheres.

Fragt ihr viel?

Meint ihr vielleicht ben Schan zu wahren? Dann rath' ich eurer Lüsternheit. Die liebe schöne Tagedzeit Und mir die weitre Müh' zu sparen. Ich hoff' nicht daß ihr geizig send! Ich tran' den Kopf, reib' an den Händen —

Er fiellt bas Rafichen in ben Schrein und drutt bas Siches wieder ju.

Nur fort! geschwind! — Um euch das süße junge Kind Nach Herzens Wunsch und Will' zu wenden; Und ihr seht drein, Als solltet ihr in den Hörsaal hinein, Als stünden grau leibhaftig vor euch da Physix und Metaphysika! Nur fort! —

af.

Margarete mit einer Lampe.

Es ift so schwill, so dumpfig hie.
Sie nacht cas Fenfter auf.

Und ist doch eben so warm nicht drauß! Es wird mir so, ich weiß nicht wie — Ich wollt', die Mutter kam! nach Haus: Mir täuft ein Schauer über'n ganzen Leib — Bin doch ein thöricht surchtsam Weib!

Sie fangt an ju fingen, inbem fie fich auszieht.

Es war ein König in Thule Gar treu bis an bas Grab, Dem sterbend feine Buhte Einen golbnen Becher gab.

Es ging ihm nichts barüber, Er leert ihn jeden Schmaus; Die Augen gingen ihm über, Soroft er trank baraus.

Und als er kam zu sterben, Zählt' er seine Städt' im Reich, Gonnt' alles seinem Erben, Den Becher nicht zugleich.

Er faß bei'm Königsmahle, Die Ritter um ihn her, Auf hohem Bater: Saale, Dort auf dem Schloß am Meer.

Dort stand ber alte Zecher, Erant leste Lebensgluth, Und warf ben heiligen Becher Hinunter in die Fluth. Er fah ihn stårzen, trinten Und sinten tief in's Meer, Die Augen thaten ihm sinten, Trant nie einen Tropfen mehr.

Sie eröffnet den Schrein, ihre Kleider einzuraumen, und erbitete bas Schmuckfafichen.

Wie kommt das schöne Kastchen hier herein?
Ich schloß doch ganz gewiß den Schrein.
Es ist doch wunderbar! Was mag wohl drinne sepn?
Bielleicht bracht's semand als ein Pfand,
Und meine Mutter lieh darauf.
Da hängt ein Schlüsselchen am Band,
Ich denke wohl ich macht es auf!
Basisst das? Gotteim Limmel! Schau.
So waschabt ich anein? Tage nicht gesehn!
Ein Schmuck! Mit dem könnt' eine Edelfrau
Am höchsten Fevertage gehn.
Wie sollte mir die Kette stehn?
Wem mag die Lerrsichkeit gehören?

Sie pupt sich damit auf und tritt vor den Spiegel. Wenn nur die Ohrring' meine wären!
Wan sieht boch gleich ganz anders drein.
Was hilft euch Schönheit, junges Blut?
Das ist wohl alles schön und gut.
Allein man läßt's auch alles sexn;
Wan lobt euch halb mit Erbarmen.
Nach Golde drängt,
Um Golde hängt
Doch Alles. Ach wir Armen!

### Spailerakna.

# Fauft in Geranten auf und ab gebend. Bu tom Dephiftopheles.

## Mephistopheles.

Bel aller verschmähten Liebe! Bei'm höllischen Elemente! Ich wollt' ich wüßte was ärgers, daß ich's fluchen könnte!

## Fauft.

Was haft? was enelpt dich benn fo febe? So tein Gesicht fah' ich in meinem Leben!

Mephistophelee.

Ich mocht' mich gleich bem Teufel übergeben. Wenne ich nur felbst kein Teufel wär'!

Fauft.

hat sich dir was im Kopf verschoben? Dich kleidet's, wie ein Rasender zu toben!

Mephistopheles.

Dentt nur, ben Schmud' für Gretchen angefchafft. Den hat ein Pfaff binweggerafft! -

Die Mutter erlegt bas Ding ju fcauen, Gleich fängt's ihr heimlich an zu grauen: Die Frau hat gar einen feinen Geruch, Conuffelt immer im Gebetbuch, Und riecht's einem feben Mobel an, Db bas Ding heilig ift ober profan; Und an dem Schmud ba fpurt fie's flar, Daß babei nicht viel Gegen mar. Mein Rind, rief fie, ungerechtes Gut Befängt die Geele, zehrt auf bas Blut. Wollen's ber Mutter Gottes weihen, Wird und mit himmeld : Manna erfreuen! Margretlein jog ein schiefes Mant, Ist halt, bacht' sie, ein geschenkter Gant, Und wahrlich! gottlos ist nicht ber, Der ihn fo fein gebracht bierber. Die Mutter ließ einen Pfaffen tommen; Der hatte taum ben Graf vernommen. Lies fic ben Anblick wohl behagen. Er ferach: Go ift man recht gefinnt! Wer akerwindet der gewinnt. Die Rirche hat einen guten Magen, Sat gange Lanber aufgefreffen, Und boch noch nie fich übergeffen; Die Rirch' allein, meine lieben Frauen. Rann ungerechtes Gut verbauen.

Fanft.

Das ist ein allgemeiner Brauch, Ein Jub' und König fann es auch. Socite's Werte, XII, 1866. Mephistopheles.

Strich brauf ein Spange, Kett' und Ring', Als waren's eben Pfifferling', Dankt' nicht weniger und nicht mehr, Als ob's ein Korb voll Ruffe war', Berfprach ihnen allen himmlischen Lohn — Und sie waren sehr erbaut davon.

Fauft.

Und Gretchen?

Mephiftopheles.

Sist nun unruhvoll. Weiß weder was sie will noch soll, Denkt an's Geschmeide Tag und Nacht. Noch mehr an ben ber's ihr gebracht.

Fauft.

Des Liebchens Kummer thut mir leib. Schaff bu ihr gleich ein neu Geschmeid'! Am ersten war ja so nicht viel.

Mephistopheles.

Dia, bem herrn ift Alles Kinderspiel!

Fauft.

Und mach', und richt's nach meinem Sinn Hang' dich an ihre Nachbarin.
Sen Teufel doch nur nicht wie Bren.
Und schaff einen neuen Schmuck herbel!

Mephistopheles.

In, gudb'ger herr, von herzen gerne. Fauft ab.

Mephistopheres.

Co ein verliebter Thor verpufft Euch Sonne, Mond und alle Sterne Zum Zeitvertreib bem Liebchen in die Luft.

ab.

## Der - Ragio and miden in an ich

Marthe allein.

Gott verzeih's meinem lieben Mann, Er hat an mir nicht wohl gethan! Geht da strack in die Welt hinein, Und läßt mich auf dem Stroh allein. That' ihn doch wahrlich nicht betrüben, That' ihn, weiß Gott, recht herzlich lieben. Sie weint.

Bielleicht ist er gar tobt! — D Pein! — — Hatt' ich nur einen Tobtenschein!

Margarete fommt.

Krau Marthe!

Marthe. Greteichen, was foll's? Wargavete.

Fast sinken mir die Aniee nieder! Da find' ich so ein Kästchen wieder In meinem Schrein, von Ebenholz, Und Sachen herrlich ganz und gar, Weit reicher als das erste war. Marthe.

Das muß fie nicht ber Mutter fagen; Chat's wieber gleich zur Beichte tragen.

Margarete.

Ach feh' fie nur! ach schau' sie nur!

Marthe pust fie auf.

D bu gludferge Creatur!

Margarete.

Darf mich, leider, nicht auf der Gaffen, Nech in der Kirche mit sehen laffen.

Marthe.

Romm du nur oft zu mir herüber, Und leg' den Schmuck hier heimlichau; Spazier' ein Stündchen lang dem Spiegelglas vorüber, Wir haben unfre Freude dran; Und dann gibt's einen Antaß, gibt's ein Test, Wo man's so nach und nach den Leuten sehen läßt. Ein Ketteten erst, die Perle dann in's Ohr; Die Mutter sieht's wohl nicht, man macht ihr auch was vor

Margarete.

Wer konnte nur die beiben Raffigen bringen ?" Es geht nicht zu mit rechten Dingen!

Ed flepft.

Margarete.

Uch Gott! mag bas meine Menter sein?

Marthe burch's Borbangel gudend.

Es ist ein frember Herr - Gerein!

# Mephistopheles tritt auf.

mephistopheles.

Bin so frei g'rad' herein zu treten. Muß bei den Frauen Berzeihn erbeten.

Eritt ehrerbietig vor Margareten zurud. Bollte nach Frau Marthe Schwerdtlein fragen!

Marthe.

20/4 2 2 3/4

Ich bin's, was hat der Herr zu sagen?

Mephistopheles leife zu ihr. Ich tenne Sie jest, mir ift bas genug; Sie hat ba gar vornehmen Besuch. Verzeiht die Freiheit die ich genommen, Will Nachmittage wieder kommen.

Marthe laut. Dent', Kind, um alles in der Welt! Der Herr bich für ein Fraulein halt.

Margarete.

Ich bin ein armes junges Blut; Ach Gott! ber Herr ist gar zu gut: Schmuck und Geschmeibe sind nicht mein.

mephistopheres.

Ach, es ist nicht ber Schmuck allein; Sie hat ein Wesen, einen Blick so scharf! Wie freut mich's daß ich bleiben darf.

Marthe.

Was bringt er benn? Berlange febr -

Mephistophetes.

Ich wollt' ich hått' eine frohere Mähr'! Ich hoffe sie läßt mich's drum nicht büßen: Ihr Mann ist todt und läßt sie grüßen.

Marthe.

Ist tobt? bas treue Herz! D weh! Mein Mann ist tobt! Ach ich vergeh'! Margarete.

Ach! liebe Frau, verzweifelt nicht! Mephistopheles.

So hort die traurige Geschicht'!

Margarete.

Ich wurde drum mein' Tag' nicht lieben, Warbe mich Verluft zu Tobe betrüben.

Mephistophetes.

Freud' muß Leid. Leid muß Freude haben. Marthe.

Erzählt mir seines Lebens Schluß! Mephistophetes.

Er liegt in Padua begraben Bei'm heiligen Antonius, An einer wohlgeweihten Statte Zum ewig kühlen Ruhebette.

Marthe.

Habt ihr sonst nichts an mich zu bringen? Wenhistopheles.

Ia, eine Bitte, groß und schwer; Laß sie doch ja für ihn brenhundert Messen singen! Im übrigen sind meine Taschen leer.

### marthe.

Was! Nicht ein Schauslud? Rein Geschmeib? Was seber Handwerksbursch im Grund bes Suckets spart; Zum Angedenken aufbewahrt, Und lieber hungert, lieber bettelt!

mephistopheles.

Madam, es thut mir herzlich leid; Allein er hat sein Geld wahrhaftig nicht verzettelt. Auch er bereute seine Fehler sehr, Ia, und besammerte sein Ungluck noch viel mehr.

Margarete.

Ach! daß die Menschen so unglucisch sind! Gewiß ich will für ihn manch Requiem noch beten

Mephistopheles. Ihr waret werth, gleich in die Ch' zu treten: Ihr sept ein liebenswürdig Kind.

Margarete. Ach nein, bas geht jest noch nicht an.

Mephistopheles. Ist's nicht ein Mann, sey's derweil ein Galan. 's ist eine der größten Himmelsgaben, So ein lieb Ding im Arm zu haben.

Margarete. Das ist des Landes nicht der Brauch.

Mephifiophele&. Brauch ober nicht! Es gibt fich auch.

Marthe.

Erzählt mir bochit

Maph i foo pheles.
Ich fand an feinem Sterbebette

Es war was besser als von Wist, Bon halbgesaultem Stroh; allein er starb als Christ. Und sand daß er weit mehr noch auf der Zeche hätte. Wie, rief er, muß ich mich von Grund and hassen. So mein Gewerb, mein Weib so zu verlassen! Ach! die Erinnrung iddtet mich. Bergdb' sie mir nur noch in diesem Leben!

Marthe weinenb.

Der gute Mann! ich hab' ihm långst vergeben.

Mephistopheles.

Allein, weiß Gott! fie war mehr Schuld als ich

Marthe.

Das lagt er! Das! am Rand bes Grab's zu tagen!

Mephistopheles.

Er fabelte gewiß in letten Jügen, Wenn ich nur halb ein Kenner bin. Ich hatte, sprach er, nicht zum Zeitvertreib zu gaffen, Erst Kinder und dann Brot für sie zu schaffen, Und Brot im allerweitisten Sinn, Und konnte nicht einmal mein Theil in Frieden essen.

Marthe.

Hat er so aller Treu', so aller Lieb' vergessen: Der Plackerey bei Tag und Nacht!

Distress by Godgle

Mephistopheles.

Nicht doch, er hat euch herzlich dran gedacht. Er sprach: Als ich nun weg von Malta ging, Da betet' ich sür Frau und Kinder brünstig; Und war denn auch der Hinmel günstig.
Daß unser Schiff ein Türkisch Fahrzeug sing, Das einen Schaß des großen Sultans führte.
Da ward der Tapferkeit ihr Lohn, Und ich empsing denn auch, wie sich's gebührte, Mein wohlgemessens Theil davon.

Marthe.

En wie? En wo? hat er's vielleicht vergraben?

Mephistopheles.

Wer weiß, wo nun es die vier Winde haben. Ein schones Fraulein nahm sich seiner an, Mis er in Napel fremd umber spazierte; Sie hat an ihm viel Lieb's und Treu's gethan, Daß er's bis an sein selig Ende spurte.

Marthe.

Der Schelm! ber Dieb an seinen Kinbern! Auch alles Elend, alle Noth Konnt' nicht sein schändlich Leben hindern!

Mephistopheles.

Ja feht! bafür ift er nun tobt. War' ich nun jest an eurem Plase, Betraurt' ich ihn ein züchtig Jahr. Bisirte bann unterweil' nach einem neuen Schape. Marthe.

Ach Gott! wie boch mein erster war, Find' ich nicht leicht auf dieser Welt den andern! Es konnte kaum ein herziger Närrchen sehn. Er liebte nur das allzuviele Wandern; Und fremde Weiber, und fremden Wein, Und das verfluchte Würfelspiel.

Mephistopheles.

Run, nun, so konnt' es gehn und stehen, Wenn er euch ungefahr so viel Bon seiner Seite nachgesehen. Ich schwor' euch zu, mit bem Bebing Wechselt' ich selbst mit euch den Ring!

Marthe.

D es beliebt bem Serrn gu fchergen!

Mephistopheles für sich.

Nun mach' ich mich bei Zeiten fort! Die hielte wohl ben Teufel selbst bei'm Wort.

au Gretchen

Wie fieht es benn mit Ihrem Gergen ?

Margarete.

Was meint ber Serr bamit?

Mephistopheles für sich.

Du gut's, unschuldig's Rinb!

Laut

Lebt wohl ihr Fraun!

Margarete. Lebt wohl!

### marthe.

D fagt mir boch geschwinde.

Ich möchte gern ein Zeugniß haben, Wo, wie und wann mein Schat gestorben und begrations Ich bin von je ber Ordnung Freund gewesen, Möcht' ihn auch tobt im Wochenblättichen lesen.

Mephistopheres.

Ia, gute Frau, durch zweyer Zeugen Mund Wird allerwegs die Wahrheit fund; Habe noch gar einen seinen Gesellen, Den will ich euch vor den Richter stellen. Ich bring' ihn her.

Marthe.

D thut bas fa!

Mephiftophetes.

Und hier die Jungfrau ist auch da? — Ein braver Anab'! ist viel gereift. Frauleins alle Köslichkeit erweist.

Margarete.

Müßte vor dem Herren schamroth werden.

Mephistopheles.

Bor feinem Ronige ber Erben.

marthe.

Da hinter'ın hand in meinem Garten Wollen wir der Herrn heut' Abend warten.

### Etta e

Faust. Mephistopheles.

Fanft.

Wie ist's? Will's forbern? Will's ball gehn?

Mephistopheles.

My bravo! Find' ich euch in Feuer? In kurzer Zeit ist Greichen euer. Heut' Abend sollt ihr sie bei Nachbar' Warihen sehnt Das ist ein Weib wie auserlesen Rum Kudpsers und Ligeuncrwesen!

Fauft.

So recht!

Mephistophetes. Doch wird auch was von uns begehrt.

Fauft.

Ein Dienst ist wohl bes anbern werth.

Mephistophelee.

Wir legen nur ein galtig Zengniß nieber, Daß ihres Ehherrn ausgereckte Glieber In Pabua an heiliger Stätte ruhn. Fauft.

Sehr flug! Wir werben erft bie Reife machen muffen!

Mephistopheles.

Sancta Simplicitas! barum ift's nicht zu thun; Bezeugt nur ohne viel zu wiffen.

Fauft.

Wenn Er nichts bessers but, so ist ber Plan zerrissen.

Mephistopheles.

D heil'ger Mann! Da war't ihr's nun!
Ist es das erstemal in eurem Leben,
Daß ihr falsch Zeugniß abgelegt?
Habt ihr von Gott, der Welt und was sich d'rin bewegt,
Bom Menschen, was sich ihm in Kopf und Herzen regt,
Definitionen nicht mit großer Kraft gegeben?
Mit frecher Etirne, tühner Brust?
Und wollt ihr recht in's Innre gehen,
Habt ihr davon, ihr müßt es g'rad' gestehen,
So viel als von Herrn Schwerdtleins Tod gewußt!

Fauft.

Du bift und bleibst ein Lugner, ein Cophiste.

Mephistopheles.

Ja, wenn man's nicht ein bifichen tiefer mußte. Denn morgen wirst, in allen Ehren. Das arme Gretchen nicht bethören. Und alle Seelenlieb' ihr schwören?

Fauft.

Und amar von Gergen.

Mephistophetes.

Gut und schon!

Dann wird von ewiger Treu' und Liebe, Bon einzig überallmächt'gem Triebe — Wird bas auch so von Herzen gehn?

Fauft.

Laß bas! Es wird! — Wenn ich empfinde, Für das Gefühl, für das Gewühl Nach Namen suche, teinen sinde, Dann durch die Welt mit allen Sinnen schweise, Nach allen höchsten Worten greise, Und diese Gluth, von der ich brenne, Unendlich, ewig, ewig nenne, Ift das ein teuflisch Lügenspiel?

Mephistopheles.

3ch hab' boch Recht!

Fauft.

Sor'! mert bir bieß -

Ich bitte dich, und schone meine Lunge — Wer Necht behalten will und hat nur eine Zunge, Behalt's gewiß.

Und foigin', ich hab' bes Schwäßens Ueberbruß. Denn bu hast Recht, vorzüglich weil ich muß.

Margarete mit Mephistophetes.

Margarete.

Ich fühl' es wohl, daß mich der Lerr nur schont. Herad sich läßt, mich zu beschäumen. Ein Reisender ist so gewohnt Aus Gütigkeit fürlieb zu nehmen; Ich weiß zu gut, daß solch' erfahrnen Mann Wein arm Gespräch nicht unterhalten kann.

Sauft.

Ein Blid von dir, Ein Wort mehr unterbalk. Als alle Weisheit diefer Welt.

Er tuft thre Cart.

Margarete.

Incommobirt euch nicht! Wie konnt ihr fie nur kuffen? Sie ist so garftig, ist so ranh! Was hab! ich nicht schon alles schaffen muffen! Die Mutter ist gar zu genau.

Gebn vorüber.

Marthe.

Und ihr. mein Szerr, ihr reift fo immer fort?

Mephistopheles.

Ach, daß Gewerb' und Pflicht und bazu treiben! Mit wie viel Schmerz verläßt man manchen Ort, Und barf doch nun einmal nicht bleiben!

Marthe.

In raschen Jahren geht's wohl an, So um und um frei durch die Welt zu streisen; Doch edmunt die bose Zeit heran, Und sich als Hagestolz allein zum Grab' zu schleisen, Das hat noch Keinem wohl gethan.

Mephistopheles.

Mit Graufen feh' ich bas von weiten.

Marthe.

Drum, werther Terr, berathet euch in Zeiten. Gehn vorüber.

Margarete.

Ja, aus ben Augen aus bem Sinn! Die Sphsichkeit ist euch geläufig; Allein ihr habt ber Freunde häufig. Sie sind verständiger als ich bin.

Faust.

D Beste! glaube, was man so verständig nennt. Ist oft mehr Eitelfeit und Kurzsinn.

Margarete.

Mie?

Fauft.

Ach, daß die Einfalt, daß die Unschuld nie Sich selbst und ihren heiligen Werth erkennt! Daß Demitth, Miedrigteit, die höchsten Gaben Der liebevoll austheilenden Natur —

- Margarete.

Denkt ihr an mich ein Augenblickhen nur, Ich werbe Zeit genug an euch zu benken haben. Kauft.

The fend wohl viel allein ?

Margarete.

Ia, unfre Wirthschaft ist nur klein, Und doch will sie versehen sepn. Wir haben keine Magd; muß kochen, segen, stricken Und nahn, und laufen früh und spat; Und meine Mutter ist in allen Stücken So accurat!

Nicht daß sie just so sehr sich einzuschränken hat; Wir könnten uns weit ehr als andre regen: Mein Vater hinterließ ein hübsch Verundgen, Ein Häuschen und ein Gärtchen vor der Stadt. Doch hab' ich seut so ziemlich stille Tage; Mein Bruder ist Soldat, Mein Schwesterchen ist todt.
Ich hatte mit dem Kind wohl meine liebe Noth; Doch übernähm' ich gern noch einmal alle Plage, So lieb war mir das Kind.

Fauft. Sin Engel, wenn bir's glich. Margarete.

Ich zog es auf, und herzlich liebt' es mich.
Es war nach meines Baters Tod geboren,
Die Mutter gaben wir verloren,
So elend wie sie damals lag,
Und sie erholte sich sehr langsam, mach und nach.
Da fonnte sie nun nicht d'ran densen
Das arme Bürmchen selbst zu tränken,
Und so erzog ichts ganz allein,
Mit Milch und Wasser; so ward's mein.
Auf meinem Urm, in meinem Schoos
War's freundlich, zappelte, ward groß.

Fauft.

Du haft gewiß bas reinfte Glud empfunden.

Margarete.

Doch auch gewiß gar manche schwere Stunden.

Des Kleinen Wiege stand zu Racht
An meinem Bett', es durste kaum sich regen,
War ich erwacht;
Bald mußt' ich's tränken, bald es zu mir kegen,
Bald, wenn's nicht schwieg, vom Bett' ausstehn;
Und känzelnd in der Kammer auf und nieder gehn,
Und früh am Tage schon am Waschtrog stehn;
Dann auf dem Markt und an dem Herbe sorgen,
Und immer fort wie heut so morgen.
Da geht's, mein Herr, nicht immer muthig zu;
Toch schweckt dasur das Essen, schmeckt die Ruh.

Digitized in a logle

Marthe.

Die armen Beiber find doch übel bran: Ein Sagestolz ist schwerlich zu betehren.

Mephistopheles.

Es fame nur auf eures gleichen an, Mich eines beffern zu belehren.

Marthe.

Sagt g'rab', mein Ketr, habt ihr noch nichts gefunden ? Hat fich bas Herz nicht irgendwo gebunden ?

Mephistopheles.

Das Sprichwort fagt: Ein eigner Herb, Ein braves Weib, find Gold und Perlen werth.

Marthe.

Ich meine, ob ihr niemals Luft befommen ?

mephistopheles.

Man hat mich überall recht höflich aufgenommen.

marthe.

Ich wollte fagen: ward's nie Ernft in eurem Sergen ?

Mephistopheles.

Mit Frauen foll man fich nie unterftehn zu fcherzen.

Marthe.

Ach, ihr versteht mich nicht!

Mephistopheles.

Das thut mir herzlich leib!

Doch ich versteh — baß ihr fehr gutig fend. Sehn vorüber.

Daniel by Google

Fauft.

Du fanntest mich, o fleiner Engel, wieber, Sleich als ich in ben Garten fam?

Margarete. Saht ihr es nicht? ich schlug die Augen nieder.

Fauft.

Und du verzeihst die Freiheit, die ich nahm, Was sich die Frechheit unterfangen, Als du jungst aus dem Dom gegangen?

Margarete.

Ich war bestürzt, mir war bas nie geschehn; Es konnte niemand von mir übels sagen. Ach, dacht' ich, hat er in beinem Betragen Was freches, unanständiges gesehn? Es schien ihn gleich nur anzuwandeln, Mit dieser Dirne g'rade hin zu handeln. Gesteh' ich's doch! Ich wußte nicht was sich Zu eurem Vortheil hier zu regen gleich begonnte; Allein gewiß, ich war recht bbs auf mich, Daß ich auf euch nicht bbser werben konnte.

Fauft.

Suß Liebchen!

Margarete.

Lagt einmat!

Sie pfludt eine Sternblume und jupfe ble Biltter ab, eins nach bem andern.

Vauft.

Mas foll bas? Ginen Strauf

ngward by Google

Margarete.

Rein, es foll nur ein Spiel.

Faust.

Wie?

Margarete.

Geht! ihr lacht mich aus.

Gie rupft und murnielt.

Fauft.

Was murmelft bu?

Margarete halb laut.

Graiebt mich - liebt mich michte.

Fauft.

Du holbes himmels : Angesicht!

Margarete fibrt fort.

Niebt mich — Nicht — Liebt mich — Nicht — Das leste, Blatt godrupfend, mitcholder Freude

Er liebt mich!

Naust.

Ja, mein Rind! Lag biefes Blumenwart

Dir Getter : Ausgrund seyn. Er liebt bich!

Verstehst bu, was das heißt? Er liebt bich!

Er faßt ihre beiben Sande.

Margarete.

Mich überläuft's!

Fauft.

D fchaubre nicht! Laß diesen Blick, Lag biesen Sanbebruck bir fagen,

Was unaussprechlich ist:

Tich hinzugeben gang und eine Wonne

Bu fühlen, die ewig fenn muß!

Ewig! - Ihr Ende wurde Berzweiffung fepn.

Rein, fein Enbe! Rein Enbe!

Margarete

bruct ihm bie Sande, macht sich los und lauft weg. Er fleht einen Augenblich in Bedanken, bann folgt er ihr.

Marthe fommend.

Die Nacht bricht an.

Mephistophetes. Sa, und wir wollen fort.

Marthe.

Ich bat' euch langer hier zu bleiben, Allein es tst ein gar zu böser Ort. Es ist als hatte niemand nichts zu treiben Und nichts zu schaffen, Als auf des Nachbarn Schritt und Tritt zu gaffen, Und man kommt in's Gered', wie man sich immer stellt. Und unser Värchen?

Mephistophetes.

Ift ben Gang bort aufgeflogen.

Muthwill'ge Commervogel!

Marthe.

Er fcheint ihr gewogen.

Mephistopheles.

Und fie ihm auch. Das ift ber Lauf ber Belt.

### Ein Gartenbauschen.

Margarete fpringt herein, fledt fich hinter die Thur, batt bie Fingerfpige an die Lippen, und gudt durch die Ripe.

Margarete.

Er fommt!

Fauft fommt.

Ach Schelm, so neaft bu mich!

Treff ich dich!

Er füßt fie.

Margarete ...

thn fassend und den Kuß zuruckgebend. Bester Mann! von Gerzen lieb' ich bich! Mephistopheles klopft an.

Fauft fampfend.

Wer da?

Mephistopheles.

But Freund!

Fauft.

Ein Thier!

Mephistopheles.

Es ift wohl Beit zu scheiben.

Marthe fommt.

Ja, es ift fpat, mein Szerr.

Fauft.

Darf ich euch nicht geleiten?

Margarete.

Die Mutter wurde mich — Lebt wohl!

Fauft.

Muß ich benn gehn ?

Lebt wohl!

Marthe.

Mbe!

Margarete. Auf balbig Wiebersehn! Faust und Mephistopheles ab-

Margarete.

Du lieber Gott! was so ein Mann Nicht alles alles denken kann! Beschämt nur steh' ich vor ihm da, Und sag' zu allen Sachen sa. Bin doch ein arm unwissend Kind, Begreise nicht was er an mir sind't,

## malb und Sable.

Fauft allein.

Erhabner Beift, bu gabst mir, gabst mir alles, Warum ich bat. Du hast mir nicht umsoust Dein Angesicht im Feuer zugewendet. Gabft mir die herrliche Natur jum Ronigreich, Rraft, fie gu fubien, ju genießen. Richt-Ralt flaunenben Be uch erlaubst bu nur, Bergonnest mir in ihre tiefe Bruft Wie in ben Bufen eines Freund's ju ichquen. Du führft bie Reihe ber Lebenbigen Bor mir vorbei, und lehrft mich meine Bruber. Im fillen Bufch, in Luft und Baffer tennen. Und wenn ber Sturm im Walbe brauft und fnarrt. Die Riesenfichte sturgend Nachbarafte Und Rachbarftamme quetschend nieber ftreift, Und ihrem Fall bumpf hohl ber Spügel bonnert; Dann führst bu mich zur sichern Sohle, zeigst Mich bann mir felbft, und meiner eignen Bruft Beheime tiefe Bunder bffnen fich. Und fleigt vor meinem Blid ber reine Monb Befanftigend herüber; ichweben mir

Bon Felsenwänden, aus dem feuchten Bufch, Der Borwelt filberne Gestalten auf, Und lindern der Betrachtung strenge Luft.

D baß dem Menschen nichts Bollsomm'nes wird, Empfind' ich nun. Du gabst zu dieser Wonne, Die mich den Göttern nah' und näher bringt, Mir den Gefährten, den ich schon nicht mehr Entbehren kann, wenn er gleich, kalt und frech, Mich vor mir selbst erniedrigt, und zu Nichts, Mit einem Borthauch, deine Gaben wandelt. Er sach in meiner Brust ein wildes Teuer Nach senem schönen Bild geschästig an. So tauml' ich von Begierde zu Genuß, Und im Genuß verschmacht ich nach Begierte.

Mephistopheles.

Habt ihr nun bald das Leben g'nug geführt? Wie kann's euch in die Lange freuen? Es ist wohl gut, daß man's einmal probirt; Dann aber wieder zu was Neuen!

Fauft.

Ich wollt', bu hattest mehr zu thun, Mis mich am guten Tag zu plagen.

Mephistopheles. Nun nun! ich lass dich gerne ruhn, Du darfft mir's nicht im Ernst: sagen. Un dir Gesellen unbold, barsch und toll, Ist wahrlich wenig zu verlieren. Den ganzen Tag hat man die Hände voll! Was ihm gefällt und was man lassen soll, Kann man dem Lerrn nie an der Nase spuren.

Fauft.

Das ift so just ber rechte Ton! Er will noch Dant, daß er mich ennuhirt.

Mephistopheles.

Wie hatt'st du, armer Erbensohn,
Dein Leben ohne mich geführt?
Bom Kribstrabs der Imagination
Hab' ich dich doch auf Zeiten lang curirt;
Und wär' ich nicht, so wär'st du schon
Bon diesem Erdball abspazirt.
Was hast du da in Idhlen, Felsenripen
Dich wie ein Schuhu zu versipen?
Was schlursst aus dumpsem Woos und triesendem Gesteln,
Wie eine Kröte, Nahrung ein?
Ein schöner, süßer Zeitvertreiß!
Dir steat der Doctor noch im Leib.

Fauft.

Berstehst du, was für neue Lebenskraft Mir dieser Wandel in der Debe schafft? Ia, würdest du es ahnen können, Du wärest Teusel g'nug mein Grück mir nicht zu gönnen.

Mephistophetes.

Ein überirdisches Bergnügen! In Nacht und Thau auf den Gebirgen liegen, Und Erd und himmel wonniglich umfassen, Bu einer Gottheit sich aufschwellen tassen, Der Erde Mark mit Ahnungsbrang durchwühlen, Alle sechs Tagewerk im Busen fühlen, In stolzer Krast ich weiß nicht was genießen, Bald liebewonniglich in alles überstießen, Berschwunden ganz der Erdensohn, Und dann die hohe Intuition — Mit einer Geberde.

Ich barf nicht fagen wie — zu schließen. Kauft.

Pfup über bich!

Mephistopheles. Das will euch nicht behagen: The habt bas Recht gesittet pfun zu fagen. Man barf bas nicht vor feuschen Ohren nennen, Was teusche Szergen nicht entbehren tonnen. Und furz und gut, ich gonn' Ihm bas Bergnügen. Gelegentlich sich etwas vorzulugen; Doch lange halt Er bas nicht aus. Du bift fcon wieber abgetrieben, Und, währt es langer, aufgerieben In Toubeit ober Angst und Graus. Genug bamit! Dein Liebchen fist babrinne, Und alles wird ihr eng' und trab'. Du fommft ihr gar nicht aus bem Ginne, Sie bat bich übermachtig lieb. Erft tam beine Liebeswuth übergeftoffen, Wie vom geschmolznen Schnee ein Bachlein überfteigt; Du hast sie ihr in's Herz gegassen;
Nun ist bein Bachein wieber seicht.
Mich bunkt, anstatt in Walbern zu throuen,
Ließ es dem großen Herren gut,
Das arme affenjunge Blut
Tür seine Liebe zu belohnen.
Die Zeit wird ihr erbärmlich lang;
Sie steht am Fenster, sieht die Wolken ziehn
Ueber die alte Stadtmauer hin.
Wenn ich ein Böglein war! so geht ihr Gesang
Tagelang, halbe Nächte lang.
Einmal ist sie munter, meist betrübt,
Einmal recht ausgeweint,
Dann wieber ruhig, wiels scheint,
Und immer verliebt.

Banft.

Schlange! Schlänge!

Mephistophetes sur sch.

Gelt! baß ich bich fange!

Fauft.

Berruchter! hebe dich von himmen, Und nenne nicht das schone Weib! Bring' die Begier zu ihrem schen Leib Nicht wieder vor die halb verracken Ginnen!

Mephistopheles. Was foll es benn? Sie meint, du seuft entstohen. Und halb and halb bist du es, schon.

## Fanft.

Ich bin ihr nah', und war' ich noch so fern, Ich kann sie tile vergessen, nie versieren; Ia, ich beneibe schon ben Leib bes Herrn, Wenn ihre Lippen ihn indep berühren.

Mephistopheles. Gar wohl, mein Freund! Ich hab' eich oft beneibet-Um's Zwillingspaar, das unter Rosen weibet.

Tauft.

Entstiehe, Kuppler!

Mephistopheles. Schon! The schimpft und ich muß lachen.

Egyanday Google

Der Gott, der Bub' und Madchen schuf, Erkannte gleich den edelsten Beruf, Auch selbst Gelegenheit zu machen. Nur fort, es ist ein großer Jammer! Ihr sollt in eures Liebchens Kammer, Nicht etwa in den Tod.

# Fauft.

Was ist die Himmelsfrend' in ihren Armen? Las mich an ihrer Brust erwarmen! Fühl' ich nicht immer ihre Noth? Bin ich der Flüchtling nicht? der Unbehaufte? Der Unmensch ohne Zweck und Ruh? Der wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen braufte Beglerig wüthend nach dem Abgrund zu. Und seitwarts sie, mit kindlich dumpfen Sinnen, Im Hüttchen auf dem kleinen Alpenseld, Und all ihr händliches Beginnen !
Umfangen in der kleinen Welt.
Und ich, der Gottverhaßte, hatte nicht genng.
Daß ich die Felsen faßte
Und sie zu Trümmern schlug!
Sie, ihren Frieden mußt' ich untergraben!
Du, Holle, mußtest dieses Opfer haben!
Hilf, Teufel, mir die Zeit der Angst verkürzen!
Was muß geschehn, mag's gleich geschehn!
Wag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen
Und sie mit mir zu Grunde gehn.

Mephistopheles.

Wie's wieder siedet, wieder glüht!
Geh' ein und troste sie, du Thor!
Wo so ein Kopschen keinen Ausgang sieht,
Stellt er sich gleich das Ende vor.
Es lebe wer sich tapfer halt!
Du bist doch sonst so ziemlich eingeteuselt.
Nichts Abgeschmackters sind' ich auf der Welt,
Als einen Teufel der verzweiselt.

#### Gretchens Stube.

## Grethen

am Spinnrabe allein.

Meine Ruh' ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich finde sie nimmer Und nimmermehr.

Wo ich ihn nicht hab' Ift mir bas Grab, Die ganze Welt Ist mir vergäut.

Mein armer Kopf Ist mir verrück, Mein armer Sinn Ist mir gerstück.

Meine Ruh' ist hin, Mein Herz ist schwer; Ich sinte sie nimmer Und nimmermehr. Nach ihm nur schau' ich Zum Fenster hinaus, Nach ihm nur geh' ich Aus dem Haus.

Sein hoher Gang, Sein' edle Gestalt, Seines Mundes Lächeln, Seiner Augen Gewalt,

Und seiner Rebe Zauberfluß, Sein Handedruck, Und ach sein Kuß!

Meine Kuh' ist hin. Mein Herz ist schwer, Ich sinde sie nimmer Und nimmermehr.

Mein Bufen brangt Sich nach ihm hin. Uch burft' ich fassen Und balten ihn!

Und tuffen ihn So wie ich wollt', An feinen Kuffen Bergeben follt'!

#### Marthens Garten.

Margarete. Fauft.

Margarete.

Berfprich mir, Heinrich!

Fauft. Was ich fann!

Margarete.

Run fag', wie haft bu's mit ber Religion? On bift ein herzlich guter Mann, Allein ich glaub', du halt'ft nicht viel baven.

Fauft.

Laß das, mein Kind! Du fühlft, ich bin dir gut; Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut, Will niemand sein Gesühl und seine Kirche rauben.

Margarete.

Das ift nicht recht, man muß b'ran glauben !

gauft.

Mus man?

Margarete.

Ach! wenn ich etwas auf dich tonnte! Du ehrst auch nicht die heilgen Sakramente.

Denved by Google

Fauft.

Ich ehre sie.

Margarete.

Doch ohne Verlangen.

Bur Meffe, jur Beichte bift bu lange-nicht gegangen. Glaubft bu an Gott?

Fauft.

Mein Lieben, wer barf fagen,

Sch glaub' an Gott? Magst Priester ober Weise fragen, Und ihre Antwort scheint nur Spott Ueber den Frager zu sehn.

Margarete.

So glaubst bu nicht?

Faarft.

Wißhor' mich nicht, du holdes Angesicht! Wer darf ihn nennen? Und wer bekennen: Ich glaub' ihn. Wer empsinden Und sich unterwinden Zu sagen: ich glaub' ihn nicht? Der Allumfasser, Ter Allumfasser, Kaßt und erhält er nicht Dich, mich, sich selbst? Wölbt sich der Himmel nicht dadroben? Liegt die Erde nicht hierunten fest?

Digitized by Google

Und steigen freundlich blickend
Ewige Sterne nicht herauf?
Schau' ich nicht Aug' in Auge dir,
Und drängt nicht alles
Nach Haupt und Herzen dir,
Und webt in ewigem Geheimniß
Unsichtar sichtbar neben dir?
Erfüll' davon dein Herz, so groß es ist,
Und wenn du ganz in dem Geschle selig bist,
Nenn's Glück! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe keinen Namen
Dafür! Gefühl ist alles;
Name ist Schall und Rauch,
Unmebelnd Himmelsgluth.

Margarete.

Das ift alles recht schon und gut; Ungefähr sagt das der Pfarrer auch, Nur mit ein bischen andern Worten.

Eaust.

Es fagen's aller Orten Alle Gerzen unter dem himmlischen Tage, Jedes in seiner Sprache; Warum nicht ich in ber meinen?

Margarete.

Wenn man's fo hort, model's feiblich scheinen, Steht aber boch immer schief barum; Denn bu hast fein Christenthum. Fauft.

Lieb's Rinb!

Margarete.

Es thut mir lang' fcon web,

Daß ich bich in ber Gefellschaft feb'.

Fauft.

Wie fo?

Margarete.

Der Mensch, den du da bei dir hast, Ist mir in tieser inn'rer Seele verhaßt; Es hat mir in meinem Leben' So nichts einen Stich in's Herz gegeben, Als des Menschen widrig Gesicht.

Vauft.

Liebe Puppe, fürcht' ihn nicht!

Magarete.

Seine Gegenwart bewegt mir das Blut. Ich din sonst allen Menschen gut; Aber, wie ich mich sehne dich zu schauen, Hab' ich vor dem Menschen ein heimlich Grauen, Und halt' ihn für einen Schelin dazu! Gott verzeih' mir's, wenn ich ihm Unrecht thu'!

Fauft.

Es muß auch folde Rauze geben.

Margarete.

Wollte nicht mit feines Gleichen leben !-Kommt er einmal zur Thur herein, Sieht er immer fo fobttifch brein, Und halb ergrimmt;

Man sieht, daß er an nichts keinen Antheil nimmt; Es steht ihm an der Stirn' geschrieben, Daß er nicht mag eine Seele lieben. Mir wird's so wohl in deinem Arm, So frei, so hingegeben warm, Und seine Gegenwart schnürt mir das Inn're zu.

Vanft.

Du ahnungevoller Engel bu!

Margarete.

Das übermannt mich so sehr,
Daß, wo er nur mag zu und treten,
Mein' ich sogar, ich liebte dich nicht mehr.
Auch wenn er da ist, konnt' ich nimmer beten,
Und das frißt mir in's Herz hinein;
Dir. Heinrich, muß es auch so sehn.

Fauft.

Du hast nun die Antipathie!

Margarete.

Ich muß nun fort.

Tauft.

Ach fann ich nie

Ein Stundchen ruhig dir am Bufen hangen, Und Bruft an Bruft und Seel' in Seele drangen ?

Margarete.

Ach wenn ich nur alleine schlief! Ich ließ dir gern heit Nacht den Niegel offen; Doch meine Mutter schläft nicht tief: Und wurben wir von ihr betroffen, Ich war gleich auf ber Stelle tobt!

Fauft.

Du Engel, das hat keine Noth. Hier ist ein Flaschchen! Dren Tropfen nur In ihren Trank umhüllen Mit tiesem Schlaf gefällig die Natur.

Margarete.

Was thu' ich nicht um deinetwillen? Es wird ihr hoffentlich nicht schaben!

Fauft.

Ward ich fonft, Liebchen, dir es rathen?

Margarete.

Seh' ich bich, bester Mann, nur an, Beiß nicht was mich nach beinem Willen treibt; Ich habe schon so viel für dich gethan, Daß mir zu thun fast nichts mehr übrig bleibt.

Mephistopheles tritt auf.

Mephistophetes.

Der Grasaff! ift er weg?

Fauft.

Spaft wieber fpionirt?

mephistopheres.

Ich hab's ausführtich woht vernoininent. Herr Doctor wurden ba kakechisitt; Hoff es foll Ihnen wohl bekommen. Die Mabels find doch fehr interessirt, Obieiner fromm und schlicht nach altem Brauch. Sie denken, duckt er da, folgt er uns eben auch.

Fauft.

Du Ungeheuer siehst nicht ein, Wie diese treue liebe Seele Von ihrem Glauben voll, Der ganz allein Ihr selig machend ist, sich heilig quale, Daß sie den liebsten Mann verloren halten soll.

Mephistophetes. Du übersinnlicher, sinnlicher Freger, Ein Magbelein nassuhret bich.

Ranft.

Du Spottgeburt von Dred und Fener!

Mephistopheles.

Und die Physiognomie versteht sie meisterlich. In meiner Gegenwart wirds ihr sie weiß nicht wie, Mein Masschen da weisfagt verborgnen Sinn; Sie fühlt, daß ich ganz sieher ein Genie, Bielleicht wohl gar der Teufel bin. Nun heute Nacht

> Fauft. Was geht dich's an? Merkiftovbeles.

hav ich boch meine Freude brant!

Dia west by Google

#### Am Brunnen

Sretchen und Lieschen mit Krügen.

Lieschen.

Saft nichts von Barbelchen gehort ?

Gretchen.

Rein Wort. Id tomm' gar wenig unter Leute.

Lieschen.

Gewiß, Sibhlle fagt' mir's heute! Die hat sich endlich auch bethört. Das ist bas Vornehmthun!

> Gretchen. Wie fo?

Lieschen.

Es stinft!

Sie futtert zwey, wenn fie nun ift und trinkt.

Gretchen.

May!

Liedchen.

So ist's ihr endlich recht ergangen. Bie lange hat sie an dem Kerl gehangen! Das war ein Spazieren, Auf Dorf und Tanzplaß Führen, Mußt' überall die erste sehn, Eurtestrt' ihr immer mit Vastetchen und Wein; Bild't sich was auf ihre Schönheit ein, War doch so ehrlos sich nicht zu schämen Seschenke von ihm anzunehmen. War ein Gesos und ein Geschleck; Da ist benn auch das Blümchen weg!

Gretchen.

Das arme Ding!

Lies chen.

Bedauerst sie noch gar!
Wenn unser eins am Spinnen war,
Und Nachts die Mutter nicht hinunterließ;
Stand sie bei ihrem Buhlen suß,
Auf der Thürbank und im dunkeln Gang
Ward ihnen keine Stunde zu lang.
Da mag sie denn sich ducken nun,
Im Sünderhemdehen Kirchbuß' thun!

Gretchen.

Er nimmt fie gewiß zu feiner Frau.

Lies den.

Er war' ein Narr! Ein stinker Jung' Lat anderwarts noch Luft genung, Er ist auch fort.

> Gretchen. Das ist nicht schön!

Lieschen.

Ariegt sie ihn, foll's ihr übel gehn. Das Kränzel reißen die Buben ihr, Und Häckerling freuen wir vor die Thür!

ab.

Gretchen nach Saufengebend.

Wenn that ein armes Mägdiein fehlen!
Wenn that ein armes Mägdiein fehlen!
Wie konnt' ich über andrer Sünden
Nicht Worte g'nug der Junge finden!
Wie schien mir's schwarz, und schwärzt's noch gar,
Mir's immer doch nicht schwarz g'nug war,
Und segnet' mich und that so groß,
Und bin nun selbst der Sünde bioß!
Doch — alles was dazu mich trieb,
Gott! war so gut! ach war so sieb!

#### 3 winger,

In ber Mauerholle ein Andachtsbild ber Mater dolorosa, Blumenfrüge bavor.

## Gretchen

fledt frifche Blumen in die Rruge.

Ach neige, Du Schmerzenreiche, Dein Untlie gnabig meiner Noth!

Das Schwert im Herzen, Mit tausend Schmerzen Blickt auf zu beines Sohnes Lob.

Zum Bater blieff bu, Und Seufzer schiaft bu Hinauf um sein' und beine Noth.

Wer fühlet, Wie wühlet Der Schnerz mir im Gebein? Was mein armes Herz hier banget, Was es zittert, was verlanget, Weißt nur du, nur du allein! Wohin ich immer gehe, Wie weh, wie weh, wie wehe Wird mir im Busen hier! Ich bin ach kaum alleine, Ich wein', ich wein', ich weine, Das Herz zerbricht in mir.

Die Scherben vor meinem Fenster Bethaut' ich mit Thranen, ach! Als ich am fruhen Morgen Dir diese Blumen brach.

Schien hell in meine Kammer Die Sonne früh herauf, Saß ich in allem Jammer In meinem Bett schon auf.

Hilf! rette mich von Schmach und Tod! Ach neige, Du Schmerzenreiche, Dein Antlip gnabig meiner Roth!

#### Macht.

# Strafe vor Gretchens Thure.

Balentin Golbat, Gretchens Bruber. Wenn ich fo faß bei einem Gelag. Wo mancher fich berühmen mag, Und die Gesellen mir ben for Der Maablein laut gevriesen vor, Mit vollem Glas das Lob verschwemmt Den Glenbogen aufgestemmt Eas ich in meiner sichern Rub, Sort' all' bem Schwabroniren zu. Und ftreiche lächelnd meinen Bart, Und friege bas volle Glas sur hand Und fage: Alles nach feiner Art! Aber ist eine im ganzen Land, Die meiner trauten Gretel gleicht, Die meiner Schwester bas Wasser reicht? Top! Top! Kling! Klang! das ging berum! Die einen schrieen: er bat Recht, Sie ift die Zier vom ganzen Geschlecht! Da fafen alle die Lober ftumm.

Und nun! — um's Haar sich auszurausen Und an den Wänden hinauf zu lausen! — Mit Stichelreden, Naserümpsen Soll seder Schurke mich beschimpsen! Soll wie ein boser Schuldner sisen, Bei sedem Zusallswortchen schwinen! Und möcht' ich sie zusammenschmeißen; Könnt' ich sie doch nicht Lügner heißen.

Was kommt heran? Was schleicht herbei? Irr' ich nicht, es sind ihrer zweh. Ist er's, gleich pack' ich ihn beim Telle, Soll nicht lebendig von der Stelle!

Fauft. Mephistopheles.

Fauft.

Wie von dem Fenster dort der Sakristen Auswärts der Schein des ew'gen Lämpcheus stämmert. Und schwach und schwächer seitwärts dämmert. Und Kinsterniß drängt ringsum bei! So sieht's in meinem Busen nächtig.

Mephistopheles. Und mir ist's wie dem Kaplein schmächtig. Das an den Feuerleitern schleicht, Sich leif dann um die Mauern streicht; Mir ist's ganz tugendlich dabet, Sin bischen Diebsgelüst, ein bischen Rammeley. So sputt mir schon durch alle Glieder Die herrliche Walpurgisnacht. Die fommt uns übermorgen wieber, Da weiß man boch warum man wacht.

Fauft.

Rudt wohl ber Schat indessen in die Soh', Den ich borthinten flimmern feh'?

Menhistopheles.

Du fannst die Freude bald erleben, Das Reffelden herauszuheben. Ich schielte neulich fo hinein, Sind herrliche Lowenthaler brein.

Fauft.

Richt ein Geschmeibe? Dicht ein Ring? Meine liebe Buhle bamit zu zieren.

Mephistopheres.

Ich fah babei wohl so ein Ding, Mis wie eine Art von Perlenschnuren.

Fauft.

So ift es recht! Mir thut es weh. Wenn ich ohne Gefchente zu ihr geh'.

Mephistopheres.

Es follt' euch eben nicht verbrießen . Umfonft auch etwas zu genießen. Jest da der himmel voller Sterne gluht. Sollt ihr ein wahres Kunststuck horen: Ich fing' ihr ein moralisch Lieb. Um fie gewiffer ju bethoren.

Goethe's Werke. XII. Bb.

Gingt jur Bither.

Was machst du mir Vor Liebchens Thur Kathrinchen hier Bei frühem Tagesblicke? Laß, saß es sehn! Er säßt dich ein Ms Mädchen ein, Als Mädchen nicht zurücke.

Nehmt euch in Acht!
Ist es vollbracht,
Dann gute Nacht
Ihr armen, armen Dinger!
Habt ihr euch lieb,
Thut keinem Dieb
Nur nichts zu Lieb',
Ms mit bem Ring am Fünger.

Balentin witt bor.

Wen lockst bu hier'? bei'm Gement! Vermalebenter Kattenfänger! Zum Teusel erst das Instrument! Zum Teusel hinter drein den Sanger!

Mephiftopheles. Die Bither ift entzwen! an ber ift nichts zu halten.

Balentin.

Mun foll es an ein Schebelfpalten!

Mephistopheles zu Faust. Herr Doctor nicht gewichen! Frisch! Hart an mich an, wie ich euch führe. Heraus mit eurem Flederwisch! Nur zugestoßen! Ich parire.

Balentin.

Parire ben!

Mephistopheres.

Warum benn nicht?

Balentin.

Much ben!

Mephistopheres.

Gewiß!

Balentin.

Ich glaub' der Teufel ficht! Was ist denn das? Schon wird die Hand mir lahm.

Mephiftopheles ju Fauft.

Ctof gu!

Balentin fallt.

D weh!

Mephiftopheres. Mun ift ber Linmer zahin!

Nun aber fort! Wir muffen gleich verschwinden: Denn schon entsteht ein morberlich Geschrei. Ich weiß mich trefflich mit der Polizey, Doch mit dem Blutbann schlecht mich abzusinden.

Marthe am Fenfier.

heraus! heraus!

Gretchen am Fenster. Herbei ein Licht!

Marthe wie oben.

Man schilt und rauft, man schreit und ficht.

Bolt.

Da liegt schon einer tobt!

Marthe heraustretend.

Die Morber find sie benn entflohn?

Gretchen heraustretend.

Wer liegt hier?

Bolt.

Deiner Mutter Sohn. Gretchen.

Mumachtiger! welche Noth!

Balentin.

Ich sterbe! das ist balb gesagt Und balber noch gethan. Was steht ihr Weiber heult und klagt? Kommt her und hort mich an!

Alle treten um ibn.

Mein Gretchen sieh! bu bist noch jung, Bist gar noch nicht gescheibt genung, Machst beine Sachen schlecht. Ich sage bir's im Vertrauen nur: Du bist boch nun einmal eine Hur'; So seh's auch eben recht.

Gretchen.

Mein Bruber! Gott! Bas foll mir bas?

Balentin.

Lass' unsern Herr Gott aus dem Spaß. Geschehn ist leider nun geschehn, Und wie es gehn kann, so wird's gehn. Du singst mit Einem heimlich an, Bald kommen ihrer mehre dran, Und wenn dich erst ein Dupend hat, So hat dich auch die ganze Stadt.

Wenn erst die Schande wird geboren, Wird sie heimlich zur Welt gebracht, Und man zieht den Schleier der Nacht Ihr über Kopf und Ohren; In, man möchte sie gern ermorden. Wächst sie aber und macht sich groß, Dann geht sie auch bei Tage bloß, Und ist doch nicht schoner geworden. Ie häßlicher wird ihr Gesicht, Ie mehr sucht sie des Tages Licht.

Ich seh' wahrhaftig schon die Zeit, Daß alle brave Bürgersseut', Wie von einer angestecken Leichen, Von dir, du Meye! seitab weichen. Dir soll das Herz im Leib verzagen, Wenn sie dir in die Augen sehn! Sollst keine goldne Kette mehr tragen! In der Kirche nicht mehr am Altar stehn! In einem schönen Spipenkragen Dich nicht bei'm Tange wohlbehagen! In eine finstre Sammereden Unter Bettler und Krüppel dich versteden, Und wenn dir denn auch Gott verzeiht, Auf Erden seyn vermalebent!

Marthe. .

Befehlt eure Seele Gott zu Enaden! Wollt ihr noch Laftrung auf ench laben?

Balentin.

Konnt' ich dir nur an den durren Leib. Du schäudlich kupplerisches Weib! Da hofft' ich aller meiner Sünden Vergebung reiche Maß zu finden.

Gretchen.

Mein Bruber! Welche Sollenpein!

Balentin.

Ich sage, tas die Thränen seyn! Da du dich sprachst der Chre tos, Gabst mir den schwersten Herzensstoß. Ich gehe durch den Todesschlaf Zu Gott ein als Soldat und brav.

#### D.o m.

# Amt, Orgel und Gefang.

Gretchen unter vielem Bolle. Bofer Geist pinter Gretchen.

Bofer Geift. Wie anbers, Gretchen, war bir's, Als bu noch voll Unschuld Hier zum Altar trat'ft, Mus bem vergriffnen Büchelchen Gebete lallteft, Salb Rinberspiele, Halb Gott im Bergen! Gretchen! Wo fteht bein Ropf? In beinem Gergen, Welche Missethat? Bet'ft bu fur beiner Mutter Geele, bie Durch bich gur langen, langen Pein hinüberschlief? Auf beiner Schwelle weffen Blut? - Und unter beinem Gergen Regt fich's nicht quillend schon, · Und angstet bich und fich Mit ahnungsvoller Gegenwart?

Gretchen.

Weh! Weh!

War' ich der Gebanten tos, Die mir herüber und hinüber gehen Wiber mich!

Chor.

Dies irae, dies illa Solvet saeclum in favilla.

Bofer Geift.

Grimm faßt dich! Die Posaune tont! Die Gräber beben! Und bein Herz, Aus Aschenruh' Zu Flammenqualen Wieder ausgeschaffen, Bebt aus!

Gretchen.

War' ich hier weg! Mir ist als ob die Orgel mir Den Athem versette, Gesang mein Herz Im Tiefsten löste.

Chor.

Judex ergo cum sedebit, Quidquid latet adparebit, Nil inultum remanebit. Gretchen.

Mir wird so eng'! Die Mauern : Pfeiler Befangen mich! Das Gewolbe Drangt mich! — Luft!

Bbfer Geift.

Verbirg' dich! Sund' und Schande Bleibt nicht verborgen. Luft? Licht? Weh dir!

Chor.

Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus? Cum vix justus sit securus.

Bofer Beift.

Ihr Antlis wenden Berklarte von dir ab. Die Hände dir zu reichen, Schauert's den Reinen. Web!

Chor.

Quid sum miser tune dicturus?
Gretmen.

Nachbarin! Euer Flaschen! — Sie fallt in Ohnnacht.

#### Malpurgisnacht.

# harzgebirg.

Gegend von Schirfe und Glend.

Fauft. Mephiftopheles.

Mephistopheres.

Berlangst du nicht nach einem Besenstiele? Ich wünschte mir den allerberbsten Bock. Auf diesem Weg sind wir noch weit vom Ziele.

## Faust.

So lang' ich mich noch frisch auf meinen Beinen fühle, Genügt mir dieser Anotenstock.

Was hilft's daß man den Weg verkürzt! —

Im Labyrinth der Thäler hinzuschleichen,

Dann diesen Felsen zu ersteigen,

Von dem der Quell sich ewig sprudelnd stürzt,

Das ist die Lust, die solche Pfade würzt!

Der Frühling webt schon in den Birken

Und selbst die Fichte fühlt ihn schon;

Sollt' er nicht auch auf unste Glieder wirken

## Mephistophetes.

Fürwahr ich spüre nichts davon!
Mir ist es winterlich im Leibe;
Ich wünschte Schnee und Frost auf meiner Bahn.
Wie traurig steigt die unvollsommne Scheibe Des rothen Monds mit später Gluth heran, Und leuchtet schlecht, daß man bei sedem Schritte, Vor einen Baum, vor einen Felsen reunt! Erlaub' daß ich ein Irrlicht bitte! Dort seh' ich eins, das eben lussig brennt. He da! mein Freund! Darf ich dich zu uns sobern? Was willst du so vergebens lodern?
Sey doch so gut und leucht' uns da hinauf!

# Brrlicht.

Aus Ehrfurcht, hoff ich, foll es mir gelingen, Mein leichtes Naturell zu zwingen; Nur Zickzack geht gewöhnlich unfer Lauf.

## Mephistopheres.

Ei! Ei! er bentt's ben Menschen nachzuahmen. Geh er nur g'rab', ins Teufels Namen! Sonst blas' ich ihm sein Flacter=Leben aus.

## \* Trrlicht.

Ich merke wohl, ihr send der Herr vom Haus, Und will mich gern nach euch bequemen. Allein bedenkt! der Berg ist heute zaubertoll, Und wenn ein Fresicht euch die Wege weisen soll, So müßt ihr's so genau nicht nehmen. Bauft, Mephiftopheles, Srrlicht in Wechfelgefang.

In die Traum: und Zaubersphäre Sind wir, scheint es, eingegangen. Führ' und gut und mach' dir Chre! Daß wir vorwärts bald gelangen, In den weiten den Raumen.

Seh' die Bäume hinter Bäumen, Wie sie schnell vorüber rücken, Und die Klippen, die sich bücken, Und die langen Felsennasen, Wie sie schnarchen, wie sie blasen!

Durch die Steine, durch den Rasen Eilet Bach und Bächlein nieder. Hor' ich Lieder? Hor' ich Lieder? Hor' ich holde Liedesklage, Stimmen sener Himmelstage? Was wir hoffen, was wir lieden! Und das Echo, wie die Sage Alter Zeiten, hallet wieder.

Uhu! Schuhu! tont es naher, Kauz und Kibig und der Häher, Sind sie alle wach geblieben?
Sind das Molche durch's Gesträuche?
Lange Beine, dicke Bäuche!
Und die Wurzeln, wie die Schlangen, Winden sich aus Fels und Sande,

Strecken wunderliche Bande, Und zu schrecken, und zu fangen; Aus belebten derben Masern Strecken sie Polypenfasern Nach dem Wandrer. Und die Mäuse Aausendfärbig, schaarenweise, Durch das Moos und durch die Szeide! Und die Funkenwürmer stiegen, Mit gedrängten Schwärme = Zügen, Zum verwirrenden Geleite.

Aber sag' mir ob wir flehen, Ober ob wir weiter gehen? Alles, alles scheint zu drehen, Fels und Baume, die Gesichter Schneiben, und die irren Lichter, Die sich mehren, die sich blähen.

Mephistopheles.

Fasse wacker meinen Zipfel!
Hier ist so ein Mittelgipfel,
Wo man mit Erstaunen sieht,
Wie im Berg der Mammon glüht.

Fauft.

Wie feltsam glimmert durch die Grunde Ein morgenröthlich trüber Schein! Und selbst bis in die tiesen Schlunde Des Abgrunds wittert er hine in. Da steigt ein Damps, dort ziehen Schwaben,

Diamed by Google

Hier leuchtet Gluth aus Dunst und Flor, Dann schleicht sie wie ein zakter Faden, Dann bricht sie wie ein Quell hervor. Hier schlingt sie eine ganze Strecke, Mit hundert Abern, sich durch's Thal, Und hier in der gebrängten Ecke Bereinzelt sie sich auf einmal. Da sprühen Funken in der Nähe, Wie ausgestreuter goldner Sand. Doch schau! in ihrer ganzen Sohe Entzündet sich die Felsenwand.

Mephistopheles.

Erleuchtet nicht zu diesem Teste Herr Mammon prächtig ben Pallaft? Ein Glück daß du's gesehen hast; Ich fpure schon die ungestümen Gaste.

Bauft.

Wie raft die Windsbraut durch die Luft! Mit welchen Schlägen trifft sie meinen Nacen!

mephistopheres.

Du mußt bes Felsens alte Rippen packen; Sonst stürzt sie dich hinab in bieser Schlände Gruft. Ein Nebel verdichtet die Nacht. Höre wie's durch die Wälder tracht! Aufgescheucht fliegen die Eulen. Höre es splittern die Säulen Ewig grüner Palläste. Girren und Brechen der Aeste

Der Stämme mächtiges Ordhnen!
Der Wurzeln Knarren und Gähnen!
Im fürchterlich verworrenen Falle
Ueber einander krachen sie alle,
Und durch die übertrümmerten Klüste
Bischen und heulen die Lüste.
Hörst du Stimmen in der Höhe?
In der Ferne, in der Nähe?
In den ganzen Berg entläng
Strömt ein wüthender Zaubergefang!

# heren im Chor.

Die Heren zu bem Brocken ziehn, Die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün. Dort sammelt sich der große Hauf, Herr Urian sist oben auf. So. geht es über Stein und Stock Es f — t die Here, es st — t der Bock.

Stimme.

Die alte Baubo kommt allein; Sie reitet auf einem Mutterschwein.

Chor.

So Ehre dem, wem Ehre gebührt! Fran Bando vor! und angeführt! Ein tüchtig Schwein und Mutter brauf, Da folgt der ganze Hexenhauf.

Stimme. Welchen Weg kommst bu her? Stimme.

Ueber'n Sifenftein!

Da gudt' ich ber Eule in's Nest hinein. Die macht ein Paar Augen!

Stimme.

D fahre jur Sone!

Was reit'ft bu fo fchnelle!

Stimme.

Mich hat sie geschunden, Da sieh nur die Wunden!

Sexen. Chor.

Der Weg ist breit, der Weg ist lang, Was ist das für ein toller Drang? Die Gabel sticht, der Besen krapt, Das Kind erstickt, die Mutter plagt.

> Herenmeister. Salbes Shor. Wir schleichen wie die Schneck im Haus, Die Weiber alle sind voraus. Denn, geht es zu des Bosen Haus, Das Weib hat tausend Schritt voraus.

Anbre Halfte. Wir nehmen das nicht so genau, Mit tausend Schritten macht's die Frau; Doch, wie sie auch sich eilen kann, Mit einem Sprunge macht's der Wann.

Stimme oben.

Rommt mit, tommt mit, vom Felfenfee!

Stimmen von unten. Wir möchten gerne mit in die Höhr. Wir waschen und blank sind wir ganz und gar; Vber auch ewig unfruchtbar.

Beibe Chore.

Es schweigt ber Wind, es flieht ber Stern, Der trübe Mond verbirgt sich gern. Im Sausen sprüht bas Zauber: Chor Biel tausend Feuerstunten hervor.

Stimme von unten.

Salte! Balte!

Stimme von oben. Wer ruft da ans ber Felfenfpalte?

Stimme unten.

Nehmt mich mit! Nehmt mich mit! Ich steige schon brephinbert Jahr, Und kann ben Gipfel nicht erreichen. Ich wäre gern bei Meinesgleichen.

Beibe Chore. Es trägt der Besen, trägt ber Stock, Die Gabel trägt, es trägt der Bock; Wer heute sich nicht heben kann, Ist ewig ein verlorner Mann.

Halb hexe unten. Ich tripple nach, so lange Zeit; Wie sind die Andern schon so weit! Ich hab' zu Hause keine Ruh, Und komme hier doch nicht bazu.

Goethe's Berte. XII. Bb.

tin was Google

Chor ber Sexen.

Die Salbe gibt ben hexen Muth, Ein Lumpen ist zum Segel gut, Ein gutes Schiff ist jeber Trog; Der flieget nie, ber heut nicht flog.

Beibe Chore.

Und wenn wir um den Gipfel ziehn, So streichet an dem Boden hin. Und deckt die Heide weit und breit Mit eurem Schwarm der Hexenheit.

Cie laffen fich nieber.

Mephistopheles. -

Das brangt und stößt, das ruscht und klappert! Das zischt und quirkt, das zieht und plappert! Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt! Ein wahres Sexenelement! Nur fest an mir! sonst sind wir gleich getrennt. Wo bist bu?

Fauft in ber Ferne. Sier!

Mephisiopheles.

Was! dort schon hingeriffen ?

Da werb' ich hausrecht brauchen mussen. Plat! Junter Boland tommt. Plat! sußer Pobel. Plat! Hier, Doctor, fasse mich! und nun, in Ginem Sat. Laß und aus dem Gedräng' entweichen; Es ist zu toll, sogar für Meinesgleichen. Dort neben leuchtet was mit ganz besond'rem Schein, Es zieht mich was nach jenen Sträuchen. Komm, komm! wir schlupfen da hinein.

### Fauft.

Du Geist des Widerspruchs! Rurzu! du magst mich führen. Ich bente doch, das war recht klug gemacht; Zum Brocken wandeln wir in der Walpurgisnacht. Um uns beliebig nun hieselbst zu isoliren.

Mephistopheles.

Da sieh nur welche bunten Flammen! Es ist ein muntrer Klub beisammen. Im Kleinen ist man nicht allein.

### Fauft.

Doch droben mocht' ich lieber seyn! Schon seh' ich Gluth und Wirbelrauch. Dort stromt die Menge zu dem Bosen; Da muß sich manches Rathsel lösen.

Mephistopheles.

Doch manches Rathsel knupft sich auch. Laß du die große Welt nur sausen, Wir wollen hier im Stillen hausen. Es ist doch lange hergebracht, Daß in der großen Welt man kleine Welten macht. Da seh' ich sunge Hexchen nacht und bloß, Und alte die sich klug verhällen.
Sehd freundlich, nur um meinetwillen; Die Müh' ist klein, der Spaß ist groß.

Ich hore was von Instrumenten tonen!
Berflucht Geschnarr! Wean muß sich drau gewöhnen.
Komm mit! Komm mit! Es kann nicht anders sepn,
Ich tret' heran und führe dich herein,
Und ich verbinde dich auf's neue.
Was sagst du, Freund? das ist kein kleiner Raum.
Da sieh nur hin! du siehst das Ende kaum.
Ein Hundert Feuer brennen in der Neihe;
Man kanzt, man schwart, man kocht, man trinkt, man liebt,
Kun sage mir, wo es was bessers giebt?

Willst bu bich nun, um uns hier einzuführen

Als Zaub'rer ober Teufel produziren?
Wephistopheles.

Zwar bin ich sehr gewohnt incognito zu gehn; Doch läßt am Galatag man seinen Orden sehn. Ein Kniedand zeichnet mich nicht aus, Doch ist der Pferdesuß hier ehrenvoll zu Haus. Siehst du die Schnecke da? Sie kommt herangekrochen; Wit ihrem tastenden Gesicht Hat sie mir schon was abgerochen. Wenn ich auch will, verläugn' ich bier mich nicht. Komm nur! von Feuer gehen wir zu Feuer, Sch bin der Werber und du bist der Freyer.

Au einigen, die um verglimmende Kohlen sigen. Ihr alten Herrn, was macht ihr hier am Ende? Ich lobt' euch, wenn ich euch hühsch in der Mitte fande, Bon Saus umzirkt und Jugendbraus; Genug allejn ist jeder ja zu Haus. General.

Wer mag auf Nationen trauen! Man habe noch so viel für sie gethan; Denn bei dem Bolk, wie bei den Frauen, Steht immerfort die Jugend oben an.

Minister.

Tent ist man von dem Nechten allzuweit, Ich lobe mir die guten Alten; Denn freilich, da wir alles galten, Da war die rechte goldne Zeit.

Parvent.

Wir waren wahrlich auch nicht dumm, Und thaten oft was wir nicht sollten; Doch seho kehrt sich alles um und um, Und eben da wir's fest erhalten wollten.

Untor,

Wer mag wohl überhaupt jest eine Schrift Bon mäßig klugem Inhalt lesen! Und was das liebe junge Bolk betrifft, Das ift noch nie so naseweis gewesen.

Meyhistopheles,
ber auf einmal sehr alt erscheint.
Zum jüngsten Tag fühlt ich bas Bolt gereist,
Da ich zum leptenmat den Hexenberg ersteige,
Und, weil mein Käßchen trübe läust,
So ist die Welt auch auf der Neige.

Trobethere.

Ihr Herren geht nicht so vorbei!
Last die Gelegenheit nicht fahren!
Ausmerksam blickt nach meinen Waaren;
Es steht dahier gar mancherlei.
Und doch ist nichts in meinem Laden,
Dem keiner auf der Erde gleicht,
Das nicht einmal zum tücht'gen Schaden
Der Menschen und der Welt gereicht.
Rein, Dolch ist hier, von dem nicht Blut gestossen,
Rein Kelch, aus dem sich nicht, in ganz gesunden Leid,
Berzehrend heißes Gift ergossen,
Rein Schmuck, der nicht ein liebenswürdig Weib
Berführt, kein Schwert das nicht den Bund gebrochen.
Nicht etwa hinterrücks den Gegenmann durchstochen.

Mephistopheles.

Frau Muhme! Sie versteht mir schlecht die Zeiten, Gethan geschehn! Geschehn gethan! Berleg' sie sich auf Neuigkeiten! Nur Neuigkeiten ziehn uns an.

Fauft.

Daß ich mich nur nicht felbst vergeffe! Heiß' ich mir bas boch eine Meffe!

Mephistopheles.

Der ganze Strudel strebt nach oben; Du glaubst zu schieben und du wirst geschoben.

Fauft.

Wer ift benn bas?

Mephistophetes. Betrachte fie genau!

Lilith ift bas.

Fauft.

Ber?

Mephistopheles. Abams erfte Frau.

Nimm bich in Acht vor ihren schnen Haaren Por diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt. Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, So läßt sie ihn sobald nicht wieder fahren.

Fauft. Da figen zwey, die alte mit der jungen; Die haben schon was rechts gesprungen!

Mephiftopheles. Das hat nun heute keine Ruh. Es geht zum neuen Tanz; nun komm! wir greifen zu.

Faust mit der jungen tanzend. Einst hatt' ich einen schönen Traum; Da sah ich einen Apfelbaum, Zwey schöne Aepfel glänzten bran,

Die Schone.

Der Aepfelchen begehrt ihr fehr Und schon vom Paradiese her. Von Freuden fühl' ich mich bewegt. Daß auch mein Garten solche trägt.

Sie reigten mid, ich flieg binan.

Mephistopheles mit der Alten. Einst hatt' ich einen wüsten Traum; Da sah' ich einen gespaltnen Baum, Der hatt' ein — —; So — es war, gesiel mir's doch.

Die Mite.

Ich biete meinen besten Gruß Dem Ritter mit bem Pserbefuß Halt' er einen — bereit, Wenn er — — nicht scheut.

Prottophantasmift.

Berfluchtes Bolf! was untersteht ihr euch? Hat man euch lange nicht bewiesen, Ein Geist sieht nie auf ordentlichen Füßen? Nun tanzt ihr gar, uns andern Menschen gleich!

Die Schone tangend.

Was will bem ber auf unferm Ball?

Fauft tangend.

Ey! der ist eben überall. Was Andre tanzen muß er schätzen. Rann er nicht jeden Schritt beschwäßen, So ist der Schritt so gut als nicht geschehn. Am meisten ärgert ihn, sobald wir vorwärts gehn. Wenn ihr euch so im Kreise drehen wolltet, Wie er's in seiner alten Mühle thut, Das hieß er allenfalls noch gut; Besonders wenn ihr ihn darum begrüßen solltet. Proftophantasmift.

Ihr send noch immer da! Nein das ift unerhört. Berschwindet doch! Wir haben ja aufgeklart! Das Teufelspack es fragt nach keiner Regel. Wir sind so kug und dennoch spukt's in Tegel. Wie lange hab' ich nicht am Wahn hinausgekehrt Und nie wird's rein, das ist doch unerhört!

Die Schone.

So hort boch auf uns hier zu ennuhiren!

Prottophantasmift.

Ich fag's euch Geistern in's Gesicht, Den Geistesbespotismus leid' ich nicht; Mein Geist kann ihn nicht exerciren. Es wird fortgetangt.

Heut, seh' ich, will mir nichts gelingen; Doch eine Reise nehm' ich immer mit Und hoffe noch, vor meinem letten Schritt, Die Teusel und die Dichter zu bezwingen.

### Mephistopheles.

Dipliced to Dole

Er wird sich gleich in eine Pfațe seben, Das ist die Art wie er sich sonlagirt, Und wenn Blutegel sich an seinem Steiß ergeben, Ist er von Geistern und von Geist curirt.

Bu Fauft, der aus dem Tanz getreten ist Bas laffest du das schone Madchen fahren? Das dir zum Tanz so lieblich sang. Fauft.

Uch! mitten im Gesange sprang Ein rothes Mauschen ihr aus bem Munbe.

Mephistopheres.

Das ist was rechts! Das nimmt man nicht genau; Genug die Maus war boch nicht grau. Wer fragt barnach in einer Schäferstunde?

Fauft.

Dann fah' ich -

Mephistopheles. Was?

Fauft.

Mephisto, siehst du bort Ein blasses, schönes Kind allein und ferne stehen? Sie schiebt sich langsam nur vom Ort, Sie scheint mit geschlossnen Füßen zu gehen. Ich muß ketennen, daß mir daucht, Daß sie dem guten Gretchen gleicht.

Mephistopheles.

Laß das nur stehn! Dabei wird's niemand wohl. Es ist ein Zauberbild, ist leblos, ein Idol. Ihm zu begegnen ist nicht gut; Bom starren Blick erstarrt des Menschen Blut, Und er wird fast in Stein verkehrt, Bon der Meduse hast du ja gehort.

Fauft.

Fürwahr es find die Augen einer Tobten,

Das ist die Bruft, die Gretchen mir geboten, Das ist der füße Leib, den ich genoß.

mephistopheles.

Das ift die Zauberen, bu teicht verführter Thor! Denn febem kommt fie wie fein Liebchen vor.

Vauft.

Welch eine Wonne! welch ein Leiden! Ich kann von diesem Blick nicht scheiben. Wie sonderbar muß diesen schnen Halb Ein einzig rothes Schnürchen schmücken, Nicht breiter als ein Messerrücken!

Mephistopheles.

Ganz recht! ich seh' es ebenfalls.
Sie kann das Haupt auch unterm Arme tragen; Denn Perseus hat's ihr abgeschlagen.
Nur immer diese Lust zum Wahn!
Komm doch das Kügelchen heran,
Hier ist's so lustig wie im Prater;
Und hat man mir's nicht angethan.
So seh' ich wahrlich ein Theater.
Was gibt's denn da?

Gervikilis.
Gleich fängt man wieder an.
Ein neues Stuck, das leute Stuck von sieben;
Soviel zu geben ist allhier der Brauch.
Ein Dilettant hat es geschrieben,

Und Dilettanten spielen's auch. Berzeiht ihr Herrn, wenn ich verschwinde; Mich dilettirt's den Vorhang aufzuziehn.

Wephistopheles. Wenn ich euch auf dem Blocksberg finde, Das find' ich gut; denn da gehört ihr hin.

# Walpurgisnachtstraum

ober

Oberons und Titanias goldne Hochzeit.

Intermeggo.

Theatermeifter.

Heute ruhen wir einmal Miedings wackre Sohne. Alter Berg und feuchtes Thal, Das ift die ganze Scene!

Serots.

Daß die Hochzeit golden sey Soll'n funfzig Jahr seyn vorüber; Aber ist der Streit vorbei, Das golden ist mir lieber.

Dberon.

Send ihr Geister wo ich bin, So zeigt's in diesen Stunden; König und die Königin, Sie sind auf's neu verbunden.

Dud.

Kommt der Puck und dreht sich quer Und schleift den Fuß im Reihen; Hundert kommen hinterher Sich auch mit ihm zu freuen.

ArieL.

Ariel bewegt ben Sang In himmlisch reinen Tonen; Viele Franen lockt sein Klang, Doch lockt er auch die SchönenDberon.

Gatten die sich vertragen wollen, Lernen's von uns beiden! Wenn sich zweise lieben sollen, Braucht man sie nur zu scheiben.

Titania.

Schmollt der Mann und grillt die Frau, So faßt sie nur behende, Führt mir nach dem Mittag Sie Und Ihn an Nordens Ende.

Orchester Lutti.

Fliegenschnaus' und Mückennas' Mit ihren Anverwandten, Frosch im Laub' und Grill' im Gras' Das sind die Musstanten!

Goto.

Seht da kommt ber Dubelsack! Es ist die Seisenblase. Hört den Schneckeschnickeschnack Durch seine stumpse Nase.

Seift ber fich erst bilbet. Spinnenfuß und Krötenbauch Und Flügelchen dem Wichtchen! Iwar ein Thierchen gibt es nicht, Doch gibt es ein Gebichtchen. Gin Parchen.

Risiner Schritt und hoher Sprung Durch Honigthau und Dufte; Zwar du trippelst mir gerung, Doch geht's nicht in die Luste.

Reugieriger Reifenber.

Ist bas nicht Mästeraben : Spott? Soll ich ben Augen trauen? Oberon ben schönen Gott Auch heute hier zu schauen!

Orthober.

Reine Rlauen, keinen Schwanz! Doch bleibt es außer Zweisek, So wie die Götter Griechenlands, So ist auch er ein Teusel.

Norbischer Runftler.

Was ich ergreife das ist heut Farwahr nur stigenweise; Doch ich bereite mich bei Zeit-Zur italian'schen Reise.

Purift.

Ach! mein Ungluck führt mich her: Wie wird nicht hier gelubert! Und von dem ganzen Hexenheer Sind zweize nur gepudert. Junge Hexe. Der Puber ist so wie der Rock Kar alt' und graue Weibchen; Drum sit, ich nackt auf meinem Bock Und zeig' ein derbes Leibchen.

Matrone.

Wir haben zu viel Lebensart Um hier mit ench zu mauten; Doch hoff ich, follt ihr jung und zart, So wie ihr seph, verkauten.

Capellmeister. Fliegenschnauz' und Mückennas' Umschwärmt mir nicht die Nacke! Frosch im Laub' und Grill' im Gras' So bleibt doch auch im Tacte!

mach ber einen Seite. Gefellschaft wie man wünschen kann. Wahrhaftig lauter Braute! Und Junggesellen, Mann für Mann, Die hoffnungsvollsten Leute.

Winbfahne

nach der andern Seite. Und thut sich nicht der Boden auf Sie alle zu verschlingen, So will ich mit behendem Lauf Gleich in die Solle springen. Xenien.

Als Insecten sind wir da, Mit kleinen scharsen Scheren, Satan, unsern Herrn Papa, Nach Würden zu verehren.

### Senning 8.

Seht! wie sie in gebrängter Schaar Itaiv zusammen scherzen. Am Ende sagen sie noch gar. Sie hätten gute Herzen.

### Musaget.

Sch mag in diesem Hexenheer Mich gar zu gern verlieren; Denn freilich diese wüßt' ich eh'r, Als Musen anzuführen.

Ci-devant Genius ber Beit.

Mit rechten Leuten wird man was. Komm, fasse meinen Zipfet! Der Blockberg, wie ber beutsche Varnaß, Hat gar einen breiten Gipfet.

Reugieriger, Reifenber.

Sagt wie heißt der steife Mann? Er geht mit flotzen Schritten. Er schnopert was er schnopern kann. "Er spurt nach Tesuiten."

### Kranich.

In dem Maren mag ich gern Und auch im Trüben fischen; Darum seht ihr den frommen Herrn Sich auch mit Teufeln mischen.

### Beltfinb.

Ia für die Frommen, glaubet mir, Ift alles ein Behitel; Se bilben auf dem Blockberg hier Gar mauches Conventifel.

### Tanger.

Da kommt ja nohl ein neues Chor? Ich hore ferne Trommeln. Nur ungestört! es sind im Rohr Die unisonen Dommeln.

# Lanzmeister.

Wie seber boch die Beine lupft! Sich wie er kann herauszieht! Der Krumme springt, der Plumpe hupft Und fragt nicht wie es aussieht.

### Fibeler.

Das haßt sich schwer bas Lumpenpack Unt gab' sich gern bas Resichen; Es eint sie hier ber Dubelsack Wie Orpheus Lever bie Bestsen. Dogmatifer.

Ich laffe mich nicht irre schrein, Nicht durch Kritik noch Zweifel. Der Teufel muß boch etwas sein; Wie gab's benn sonst auch Teufel?

### Sbeatift.

Die Phantasse in meinem Sinn Ist dießmal gar zu herrisch. Fürwahr, wenn ich das alles bin, So bin ich heute närrisch.

### Realift.

Das Wesen ist mir recht zur Qual Und muß mich baß verdricken; Ich stehe hier zum erstenmal Nicht fest auf meinen Tüßen.

### Supernaturalift.

Mit viel Vergnügen bin ich ba Und freue mich mit biefen; Denn von ben Teufoln kann ich ja Auf gute Geister schließen.

### Steptifer.

Sie gehn ben Flammenen auf der Spur, Und glaub'n sich nah dem Schube. Auf Teufel reimt der Zweifel nur; Da bin ich recht am Plate. Capellmeister. Brosch im Land und Grill' im Graf Berfluchte Dilettanten! Fliegenschnauz' und Muckennas Shr send doch Mustanten!

Die Gewandten.

Sansfouci so heißt bas Heer Von lustigen Geschöpfen, Auf ben Kußen geht's nicht mehr, Drum gehn wir auf den Köpfen.

Die Unbehülflichen.

Sonst haben wir manchen Bissen erschranzt, Run aber Gott befohlen! Unsere Schuhe sind durchzetanzt. Wir laufen auf nackten Sohlen.

Srrlichter.

Bon dem Sumpfe kommen wir, Woraus wir erst entstanden; Dech sind wir gleich im Reihen hier Die glänzenden Galanten.

Sternschnuppe.

Aus der Sohe schoß ich her Im Stern: und Feuerscheine, Liege nun im Grase quer, Wer hilft mir auf die Beine? Die Massiven. Plas und Plas! und ringsherum!

So gehn die Graschen nieber, Geister kommen, Geister auch . Sie baken numme Glieber.

Sie haben plumpe Glieber.

Puc.

Tretet nicht so mastig auf Wie Clephantenkälber, Und ber plumpst' an diesem Tag Sey Puck ber berbe selber.

Atiel.

Sab bie liebende Natur Sab der Geist euch Rügel, Velget meiner leichten Spur, Auf jum Nosenhügel!

> Drchefter. Pianissimo.

Wolfenzug und Nebelflor Erhellen sich von oben. Luft im Laub und Wind im Rolf, Und alles ist zerstoben.

# Trüber Tag.

Felb.

# Fauft. Mephistopheles. Kaust.

In Glend! Berzweifelnd! Erbarmlich auf der Erde lange verirrt und nun gefangen! Als Missethaterin im Kerker zu entsessichen Qualen eingesperrt das holde unsetze ge Geschopf! Bis dahin! bahin! — Berrätherischer, nichtswürdiger Geist, und das hast du mir verheimlicht! — Steh nur, steh! Wälze die teuflischen Augen ingrimmend im Kopf herum! Steh und trupe mir durch deine unersträgliche Gegenwart! Gefangen! Im unwiederbringlichen Etend! Bisen Geistern übergeben und der richtenden gesschulosen Meuschheit! Und mich wiegst du indeß in abgesschmackten Zerstreuungen, verbirgst mir ihren wachsenden Jammer und lässels sie hülssos verderben!

Mephistopheles.

Sie ift bie erfte nicht.

Fauft.

hund! abscheuliches Unthier! — Wandle ibn, bu uns enblicher Geift! wandle ben Burm wieder in feine hunds

gestalt, wie er sich oft nächtlicher Weise gesiel vor mir herzutrotten, bem harmlosen Wandrer vor die Füße zu kollern und sich dem niederstürzenden auf die Schultern zu hängen. Wandl' ihn wieder in seine Liedlingsbildung, daß er vor mir im Sand auf dem Bauch krieche, ich ihn mit Füßen trete, den Verworsnen! — Die erste nicht! — Iammer! Jammer! von keiner Menschenseele zu sassen, daß mehr als ein Geschöpf in die Tiese dieses Elendes verssank, daß nicht das erste genugthat für die Schuld aller übrigen in seiner windenden Todesnoth vor den Augen des ewig Verzeihenden! Mir wühlt es Mark und Leben durch, das Elend dieser einzigen; du grinsest gelassen über das Schicksal von Tausenden hin!

### Mephistopheles.

Nun sind wir schon wieder an der Granze unfres Wistes, da wo euch Menschen der Sinn Aberschnappt. Warsum machst du Gemeinschaft mit und, wenn du sie nicht durchführen kannst? Willst fliegen und bist vor'm Schwins del nicht sicher? Drangen wir und dir auf, oder du dich und?

### Fauft.

Metsche beine gefräßigen Zahne mir nicht so entgegen! Mir etelts! — Großer herrlicher Geist, ber bu mir zu ersscheinen würdigtest, ber bu mein Herz kennest und meine Seele, warum an ben Schandgesellen mich schmieben, ber sich am Schaben weibet und an Verberben sich lett?

Mephistopheres.

Endigst bu?

Dhased by Google

### Fauft.

Reite fie! ober weh bir! Den grafflichften Minch tiber

# mephistopheles.

Ich kann die Bande des Rächers nicht losen, seine Ries.
gel nicht öffnen. — Rette sie! — Wer war's, ber sie in's Berberben stürzte? Ich ober du?

Sauft blidt will umber.

# Mephistopheles.

Greifft u nach bem Donner? Wolf, bag er ench eleuben Sterblichen nicht gegeben ward! Den unschulbig-entzgegnenden zu zerschmettern, das ist so Tyrannen-Art sich in Verlegenheiten Luft zu machen.

### Faust.

Bringe mich bin! Gie foul frei feun!

## Mephistopheres.

Und bie Gefahr ber bu bich ausseten Biffelinde

### Tauft.

Noch bas von Sir? Mord und Tob einer Welt aber bich Ungeheuer! Suhre mich hin, sag' ich, und befrei' sie !

## Mephistopheles.

Ich führe bick und mas ich thun fann, ihre! Sabe ich alle Macht im himmel und auf Erben? Des Tharners

Sinne will ich umnebeln, bemächtige bich ber Schlaffet und fuhre sie heraus mit Menschenhand. Ich wache! bie Zauberpferbe sind bereit, ich entführe euch. Das vermag ich.

Fauft.

Auf und bavon!

### Racht, offen Felb.

Faust, Mephistopheles,

auf fchwargen Pferben baber braufend.

Faust.

Bas weben die bort um ben Rabenftein?

Mephistopheles.

Weiß nicht was fie tochen und schaffen.

Fauft.

Schweben auf, schweben ab, neigen sich, bengen sich-

Mephistopheles.

Gine Szexenzunft.

Fauft.

Sic streuen und weihen.

Mephistopheres.

Borbei! Borbel!

#### Rerter.

Fauft, mit einem Bund Schluffel und einer Lampe, vor einem eifernen Thurchen.

Mich fast ein langst entwohnter Schauer, Der Menschheit ganzer Kammer fast mich an. Hier wohnt sie hinter dieser seuchten Mauer, Und ihr Verbrechen war ein guter Wahn! Ou zauderst zu ihr zu gehen! Du fürchtest sie wieder zu sehen! Fort! Dein Zagen zögert den Tod heran,

Er ergreift das Schloß. Es fingt inwendig.

Meine Mutter, die Hur,
Die mich umgebracht hat!
Mein Bater, der Schesm,
Der mich gessen hat!
Mein Schwesterlein klein
Hub auf die Bein,
An einem kahlen Ort;
Da ward ich ein schönes Waldvögelein;
Fliege fort, sliege fort!

Fauft aufichließenb.

Sie ahnet nicht, daß der Geliebte lauscht, Die Ketten klirren hort, das Stroh das rauscht. Er tritt ein.

Margarete sich auf tem Lager verbergend. Weh! Weh! Sie kommen. Bittrey Tod! Faust leise.

Still! Still! ich komme bich zu befreien.

'. Margarete sich vor ihn binvälzend.

Bift du ein Menja, so führte meine Noth.

Fauft.

Du wirst die Wachter aus bem Schlafe schreien!

Er faßt die Ketten, sie aufzuschließen.
Wargarete auf den Knieen.

Wer hat dir Henter diese Macht Ueber mich gegeben! Du holst mich schon um Mitternacht. Erbarme dich und laß mich leben! Ist's mongen früh nicht zeitig genung? Sie sieht auf.

Bin ich boch noch so jung, so jung! Und soll schon sterben! Schon war ich auch, und das war mein Berderben. Nah war der Freund, nun ist er weit; Berrissen liegt der Kranz, die Blumen zerstweut. Fasse mich nicht so gewaltsam an! Schone mich! Was hab' ich dir gethan? Laß mich nicht vergebens stehen, Hab' ich dich doch mein Tage nicht gesehen! Sauft.

Berd ich ben Jammer überstehen!

Margarete.

Ich bin pun ganz in beiner Macht. Laß mich nur erst das Kind noch tränken. Ich herzt' es diese ganze Nacht; Sie nahmen mir's um mich zu tränken Und sagen nun ich hatt' es ungehracht. Und niemals werd' ich wieder froh. Sie singen Lieder auf mich! Es ist bos von den Leuten! Ein altes Mährchen endiat so,

Fauft wirft fich nieber. Gin Liebenber liegt bir gu Sugen

Wer beißt fic's beuten?

Die Jammerknechtschaft aufzuschließen. Margarete wirk fich zu ihm.

D saß und knien die Heilgen anzurusen! Sieh! unter diesen Stusen, Unter der Schwelle Siedet die Holle! Der Bose, Mit furchtbarem Grimme, Wacht ein Getose!

Fauft, laut.

Gretchen! Gretchen!

Margarete aufmerkfam. Das war des Freundes Stimme! Sie fpringt auf. Die Ketten fallen ab. Wo ist er? Ich hab' ihn rufen hören. Ich bin frei! Mir soll niemand wehren. An seinen Hals will ich sliegen, An seinem Busen liegen! Er rief Gretchen! Er stand auf der Schwelle. Mitten burch's Heulen und Klappen der Hölle, Durch den grimmigen, teuslischen Kohn, Erkannt' ich den süßen, den liebenden Ton.

Fauft.

Ich bin's!

Margarete.

Du bist's! D sag' es noch einmal! Ihn sassend.

Er ist's! Er ist's! Wohin ist alle Qual? Wohin-die Angst des Kerkers? der Ketten? Du bist's! Kommst mich zu retten! Ich din gerettet! — Schon ist die Straße wieder da, Auf der ich dich zum erstenmale sah. Und der heitere Garten, Wo ich und Marthe deiner warten.

Faust fortstrebend.

Romm mit! Romm mit!

Margarete.

D weile! Weil' ich doch so gern wo du weilest. Liebtssend. Sauft.

Eile! Wenn bu nicht ellest, Werben wir's thener busten mussen.

Margarete.

Wie? du kannst nicht mehr kussen? Mein Freund, so kurz von mir entsernt, Und hastes Kussen verlernt? Warum wird mir an deinem Hakse so bang? Wenn sonst von deinen Worten, deinen Bliden Ein genzer Himmel mich überdrang, Und du mich küßtest als wolltest du mich erstiden. Kusse mich!

Ci: umfaßt ibn.

D voeh! beine Lippen sind kalt, Sind stumm. Wo ist bein Lieben Geblieben? Wer brachte mich brum? Sie wendet sich von ihm.

Fauft.

Romm! Folge mir! Liebchen, faffe Muth! -Ich berge bich mit taufendfacher Gluth; Nur folge mir! Ich bitte bich nur bieß!

Margarete ju ihm gewentet.

Und bift da's benn? Und bift bu's auch gewiß? Seete's Wate. XII. Bd. Fauft.

Ich bin's! Komm mit!

Margaret:.

Du machft bie Feffeln los,

Mimmft wieber mich in beinen Schoos.

Wie kommt es, daß du dich vor mir nicht scheuft? — Und weißt du denn, mein Freund, wen du befreift?

Fauft.

Romm! tomm! Schon weicht bie tiefe Racht.

Margarete,

Meine Mutter hab' ich umgebracht,
Mein Kind hab' ich ertränkt.
War es nicht die und mir geschenkt?
Dir auch — Du bist's! ich glaub' es kaum.
Gib beine Hand! Es ist kein Traum!
Deine liebe Hand! — Ach aber sie ist seucht!
Wische sie ab! Wie mich bäucht
Ist Blut dran.
Ach Gott! Was hast du gethan!
Stecke ben Deyen ein;
Ich bitte dich drum!

Fauft.

Laß das Vergang'ne vergangen fevn, Du bringst mich um.

Margarete.

Nein, du mußt übrig bleiben! Ich will bir die Graber beschreiben, Får die mußt du sorgen
Gleich morgen;
Der Mutter den besten Plat geben,
Meinen Bruder sogleich darneben,
Mich ein wenig de: Seit',
Nur nicht gar zu weit!
Und das Kleine mir an die rechte Brust.
Niemand wird sonst bei mir liegen! —
Mich an deine Seite zu schmiegen
Das war ein süses, ein holdes Glück!
Aber es will mir nicht mehr gelingen;
Mir ist's als müßt' ich mich zu dir zwingen,
Als stießest du unich von dir zurück;
Und doch bist du's und blickst so gut, so fromm.

Fauft.

Fühlft bu baf ich es bin, fo tomm!

Margarete.

Dahinaus?

Fauft.

In's Freie.

Margarete.

Ist bas Grab brauß',

Lauert der Tod, so komm! Bon hier in's ewige Ruhebett Und weiter keinen Schritt —

Du gehft nun fort? D heinrich, tonnt' ich mit!

Rauft.

Du fannft! Go wolle nur! Die Thur fieht offen.

Margarete.

Ich darf nicht fort; für mich ist nichts zu höffen. Was hilft es stiefen? Sie lauern doch mir auf. Es ist so eiend betteln zu müssen, Und noch dazu mit bösem Gewissen!
Es ist so eiend in der Fremde schweisen.
Und sie werden mich doch ergreisen!

Fauft.

Sch bleibe bei bir.

Margarete.

Geschwind! Geschwind! Thette bein armes Kind. Tort! Immer ben Wegin Am Bach hinauf, Leber ben Steg. In den Wald hinein, Links wo die Planke sicht. Im Teich. Taß es nur gleich! Es will sich heben, Es zappelt noch! Rette! retie!

Sauft.

Besinne dich boch! Nur Einen Schritt, so bist du frei! Margarete.

Waren wir nur ben Berg vorbe.! Da fist meine Mutter auf einem Stein,

Es faßt mich falt bei'm Schopfe! Da fist meine Mutter auf einem Stein Und wadeit mit bem Ropfe; Sie winet nicht, fie nicht nicht, ber Ropf ift ihr fomer, Sie schlief so lange, sie macht nicht mehr. Sie ichlief bamit wir und freuten. Es waren gludliche Beiten!

Fauft.

Silft bier fein Mehen, bilft tein Sagen; So wag' ich's bich hinweg zu tragen.

Margarete.

Lag mich! Mein, ich leibe feine Gewalt! Vaffe mich nicht fo morderisch an! Conft hab' ich bir ja alles zu lieb gethan.

Tauft.

Der Tag grant! Liebchen! Liebchen!

Margarete.

Tag! Ia es wird Tag! ber lette Tag bringt berein; Mein Hochzeittag fout' es fenn! Cag niemand bag bu icon bei Gretchen warft. Weh meinem Kranze! Es ist eben geschehn! Wir werben uns wieberfebn; Aber nicht beim Tange. Die Mengenbrangt fich man bortiffe nicht, Der Plat, die Gaffen Ronnen fie nicht faffen. Die Glode ruft, bas Stabchen bricht.

Wie sie mich binden und paden! Zum Blutstuhl bin ich schon entruct. Schon zudt nach sebem Nacken Die Schärfe die nach meinem zucht. Stumm liegt die Welt wie das Grab!

Fauft.

D war' ich nie geboren!

Mephistopheles erscheint braußen.

Auf! cder ihr send verloren. Unnüges Zagen! Zaubern und Plaudern! Meine Pferde schaubern, Der Morgen bammert auf.

Margarete. Was steigt aus dem Boden herauf? Der! der! Schick ihn fort! Was will der an dem heiligen Ort? Er will mich!

Faust.

Du fouft leben!

Margarete.

Gericht Gottes! Dir hab' ich mich übergeben!

Mephistopheles zu Faust.

Romm! fomm! Ich laffe bich mit ihr im Stich.

Margarete.

D'in bin ich, Bater! Rette mich! Ihr Engel! Ihr heiligen Schaaren,

Desired by Google

Lagert euch umber, mich zu bewahren! Beinrich! Dir graut's vor dir.

Mephistopheres.

Sie ift gerichtet!

Stimme von oben. Ift gerettet!

Mephistopheles zu Faust.

Ser zu mir!

Berfchreintet mit Fauft.

Stimme von innen, verhallend. Heinrich! heinrich!

# F a u st.

3 meyter Theil.

#### Annuthige Gegenb.

Faust auf blumigen Rasen gebettet, ermudet, unruhlg, schlassuchend.

Dammerung.

Geifter : Rreis schwebend bewegt, anmurhige kleine Ge: ftalten.

Ariel Gesang von Aeoldharsen begleitet. Wenn ber Bluthen Frühlings: Regen Ueber alle schwebend sinkt, Wenn ber Felber grüner Segen Allen Erdgebornen blinkt, Kleiner Elsen Geistergröße Eilet wo sie helsen kann, Ob er heilig? ob er bose? Jammert sie ber Ungluckmann.

Die ihr dieß Jaupt umschwebt im luft'gen Kreise, Erzeigt euch hier nach edler Elsen Weise, Besänstiget des Herzens grimmen Strauß, Entfernt des Borwurfs ziühend bittre Pfeile, Sein Innres reinigt von erlebtem Graus. Bier sind die Pausen nächtiger Weile, Nun ohne Saumen füllt sie freundlich aus. Erst senkt sein Haupt auf's tühle Polster nieder, Dann badet ihn im Than aus Lethe's Fluth; Gelenk sind bald die trampferstarrten Glicher, Wenn er gestärkt dem Tag entgegen ruht; Bollkringt der Elsen schönste Pflicht. Gebt ihn zurück dem heiligen Licht.

#### Chor.

Einzeln, ju zweien und vielen, abwechselnd um gefammets.

Menn sich sau die Lufte füllen Um den grünumschränkten Plan, Süße Düfte, Nebelhüllen Senkt die Dämmerung heran. Lispelt leise süßen Frieden, Wiegt das Herz in Kindesruh; Und den Augen dieses Müden Schließt des Tages Pforte zu.

Nacht ist schon hereingesunken Schlieft sich beilig Stern an Stern. Große Lichter, kleine Tunken, Glivern nah und glänzen fern; Glivern hier im See sich piegelich Elänzen droben klarer Nacht, Tiefften Rubens Glück bestegelnd Herrscht des Moudes volle Vrant. Schon verloschen sind die Stunden, Hingeschwunden Schmerz und Gläck; Kähl' es vor! Du wirst gestunden; Traue neuem Tagesblick. Thaler grünen, Hügel schwellen, Buschen sich zu Schatten! Rill; Und in schwalten Sitherwellen. Wogt die Saat der Einte zu.

Wunsch um Willische zu erlangen Schaue nach bein Glanze bort!
Leise bist bit nier umsangert,
Schlaf ist Schale, wirf sie fort!
Saume nicht bich zu erbreisten
Wenn bie Weinge zauberns schweist;
Mues kann ber Eble teisteit,
Der versieht uns rasch ergreist.

Ungeheures Cetofe verlundet tae Berannaben ter Conne.

Ariel.

Korchet! hercht! bein Sturm der Joren, Könend wird für Geistes Ohren Schon der neue Tag geboren. Velsenthore fnarren rasseind Phobus Räber rollen prasseind, Welch Getöse bringt das Licht! Es tremmetet, es posaunet, Auge blinzt und Ohr erstaunet, Unerhörtes hört sich nicht.

Schlüpfet zu den Blumenkronen, Tiefer tiefer, still zu wohnen, In die Felsen-unter's Laub; Trifft es euch so send ihr taub.

# Fauft.

Des Lebens Pulse schlagen frisch lebenbig, Metherische Dammerung milbe zu begrüßen; Du Erbe warst auch biese Nacht beständig Und athmest neu erquickt zu meinen Füßen, Beginnest schon mit Luft mich zu umgeben, Du regft und ruhrft ein traftiges Befchließen, Bum höchsten Dasenn immerfort zu ftreben. -In Dammerschein liegt schon die Welt erschlossen, Der Walb extont von taufenbstimmigem Leben, That aus, That ein ift Rebelftreif ergoffen, Doch senkt sich himmeleklarheit in die Tiefen, Und Zweig und Weste, frisch erquickt, entsproffen Dem duft'gen Abgrund wo versentt fie schliefen; Much Farb' an Farbe flart fich los vom Grunde, Wo Blum' und Blatt von Bitterperle triefen, Ein Paradies wird um mich her die Runde.

Szinaufgeschaut! — Der Berge Gipfelriesen Berkünden schon die sewerlichste Stunde, Sie dürsen früh des ewigen Lichts genießen Das später sich zu uns hernieder wendet. Test zu der Alpe grüngesentten Wiesen Wird neuer Glanz und Deutlichkeit gespendet, Und stusenweis herab ist es gekungen; —

Sie tritt hervor! — un 5, leiber schon geblenbet, Rehr' ich mich weg, vom Augenschmerz burchbrungen.

So ist es also, wenn ein sehnend Hoffen Dem höchsten Wunsch sich traulich zugerungen, Erfüllungspforten sindet klügeloffen, Nun aber bricht aus jenen ewigen Gründen Ein Flammen: Uebermaß, wir stehn betroffen; Des Lebens Fackel wollten wir entzünden, Ein Feuerneer umschlingt uns, welch' ein Feuer! Ist's Lieb? Ist's haß? die glühend uns umwinden, Wit Schmerz und Freuden wechselnd ungeheuer, So daß wir wieder nach der Erde blicken, Zu bergen uns in jugeidlichstem Schleper.

So bleibe benn die Sonne mir im Rücken! Der Wassersturz, das Felsenriss durchbrausend, Ihn schau' ich an mit wachsendem Entzücken. Von Sturz zu Sturzen wälzt er sest in tausend Dann aber tausend Strömen sich ergießend, Hoch in die Lüste Schaum an Schäume sausend. Allein wie herrlich diesem Sturm ersprießend, Wolbt sich des bunten Bogens Wechsels Dauer, Bald rein gezeichnet, bald in Lust zerstießend, Umher verbreitend dustig kühle Schauer. Der spiegelt ab das menschliche Bestreben. Ihm sinne nach und du begreisst genauer:

Dinestry Google

# Raiferilde Pfalt.

Saal des Thrones.
Steatsrath in Erwartung bes Raifers.

# Trompeten.

Sofgefinde aller Art prächtig gestelbet tritt bor.

Der Raifer gelangt auf ben Thron, que feiner Rechten ber Affrolog.

Raifer.

Ich grife die Ectrenen, Lichen, Versommelt aus der Nih und Weite; — Den Weisen seh ich mir zur Seite, Auein wo ist der Narr geblieben ?

Junfer.

Gleich hinter beiner Mantel : Schleppe Stürzt' er zusammen auf ber Treppe, Man trug hinteg bas Fett ! Gewicht, Loot ober trunten ! weiß man nicht. 3mepter Junter.

Sogleich mit wunderbarer Schnelle Drangt sich ein andrer an die Stelle. Gar thstich ist er aufgeputt, Doch franenhast daß jeder stutt; Die Wache halt ihm an der Schwelle Kreuzweis die Hellebarden vor — Da ist er doch der fühne Ahor!

Mephistopheles am Throne knieend.

Was ist verwünscht und stets willstommen? Was ist ersehnt und stets verjagt? Was immersort in Schutz genommen? Was hart gescholten und verklagt? Wen darsst du nicht herbeiberusen? Wen höret seber gern genannt? Was naht sich beines Thrones Stusen? Was hat sich selbst hinweggebannt?

Raiser.

Für bießmal spare beine Worte! Hier sind die Rathsel nicht am Orte, Das ist die Sache dieser Lerrn. — Da lose du! das hort ich gern: Wein alter Karr ging, fürcht' ich, weit in's Weite; Nimm seinen Play und somm an meine Seite.

Mephistopheles
stellt binauf und stellt sich jur Linken.
Seetbe's Werte. XII. Bb. 47

Gemurmel ber Menge. Ein neuer Narr — Zu neuer Bein — Wo fommt er her — Wie fam er ein — Der Alte fiel — ber hat verthan — Es war ein Faß — Run ist's ein Syan —

# Baifer.

Und also ihr Getreuen, Leben, Willsonmen aus der Nah' und Ferne, Ihr sammelt Euch mit günstigem Sterne, Da droben ist und Glück und Heil geschrieben. Doch sast warum in diesen Aggen, Wo wir der Sorgen und entschlagen, Schöndarte mummenschänzlich tragen Und heitres nur genießen wollten, Warum wir und rathschlagend gudlen sollten? Doch weil ihr meint es ging nicht anders an, Geschehen ist's, so sen's gethan.

## Canalay.

Die höchste Tugend, wie ein Leiligen Schein, Umgibt des Kaisers Haupt, nur er allein Bermag sie gültig auszuden; Gerechtigkeit! — Was alle Menschen lieben, Was alle sorbern, wünschen, schwer enwohren, Es liegt an ihm dem Bolk es zu gewähren. Doch ach! Was hilft dem Menschangeist Berstand, Dem Herzen Güte, Willigkeit der Hand, Wenn's sieberhaft durchaus im Stagte wüthet. Und Uebel sich in Uebeln überbrütet. Wer schaut hinab von hiesen hoben Raum In's weite Reich, ihm scheintis einzschwerer Argun, Wo Mißgestatt in Mißgestatten schaltet, Das Ungeset gesetlich überwaltet, Und eine Welt des Irrthums sich entsattet.

Der raubt sich Szeephen, ber ein Beib, Reld, Kreus und Lauchter nom Altave, Berühmt sich bessen mandig Jahre Mit heiler Saut, mit unverleutem Beib. Jest brangen Klager sich zur Lalle Der Richter prunkt auf hohem Pfahl. Inbeffen wogt, in grimmigem Schwalle. Des Aufruhrs wachsenbes Gewähl. Der darf auf Schand und Frevel pochen Der auf Mitschuldigste sich stügt, Und: Schuldig! hörst bu gusgesprochen Wo Unschuld nur fich felber fonnst. So will sich alle Welt zerstwickeln, Wernichtigen was fich gebührt; Wie fou fich ba ber Sing entwickeln Der einzig uns zum Rechten führt? Bulest ein wohlgefinnter Mann, Reigt fich bem Schmeichler, bem Besteger, Ein Richter ber nicht ftrafen fann Gefellt fich endlich zum Berbrecher. Ich mabite schwarz, doch bichtern Flor Abg' ich bem Bilbe lieber por.

Entschlusse find nicht zu vermeiben, Benn alle schäbigen, alle leiben Geht felbft bie Majeftat zu Raub.

# heermeifter.

Die tobt's in biesen wilhen Tagen Ein jeber schlägt und wird erschlagen Und für's Commando bleibt man taub. Der Burger binter feinen Mauern Der Ritter auf bem Felsennest Verschwuren sich uns auszubauern Und halten ihre Rrafte feft. Der Miethfolbat wird ungebulbig, Mit Ungestum verlangt er seinen Lohn, Und waren wir ihm nichte mehr schuldig Er liefe gang und gar bavon. Berbiete wer was alle wollten, Der hat in's Wespennest gestort; Das Reich bas fic befchügen follten, Es liegt geplanbert und verheert. Man läßt ihr Toben wüthend hausen, Schon ift die halbe Welt verthan; Es find noch Konige ba braußen Doch feiner bentt es ging ihn irgend an.

# Schanmeifter.

Wer wird auf Bundsgenoffen pochen! Subsibien die man uns versprochen, Wie Rohrenwasser, bleiben aus.

Auch herr, in beinen weiten Staaten Un wen ift ber Befit gerathen? Wohin man kommt ba halt ein Neuer Saus Und unabhängig will er leben; Busehen muß man wie er's treibt; Wir haben fo viel Rechte hingegeben, Daß und auf nichts ein Recht mehr übrig bieibt. Auch auf Parteyen, wie sie heißen, Ift heut zu Tage fein Berlaß; Gie mogen fchelten ober preifen, Gleichgultig wurden Lieb und Szaß, Die Ghibellinen wie bie Guelfen Verbergen fich um auszuruhn; Wer fest will feinem Nachbar helfen? Ein seber hat für sich zu thun. Die Golbespforten find verrammelt, Gin jeber fragt und scharrt und sammelt Und unfre Caffen bleiben leer.

# Marschalt.

Welch Unheil muß auch ich erfahren; Wir wollen alle Tage sparen Und brauchen alle Tage mehr. Und täglich wächst mir neue Pein. Den Köchen thut kein Mangel wehe; Wildschweine, Hirsche, Hasen, Nehe, Welschühner, Hühner, Gans und Enten, Die Deputate, sichre Renten, Sie geben noch fo giemifch ein. Jeboch am Enbe fehlt's an Bein. Wenn fonft im Reller Tieb an Ras Mit Bailite Der beften Berg- und Sahredtauffe. So schlürft unendliches Gefäliffte Der edlen Serrn den legten Eropfen mis! Der Stadfrith mits fein Lager auch verkapfeit. Man greift zu humpen, greift gir Rapfeir, Und unterm Tische liegt ber Schingus. Run foll ich zahlen, alle lobnen; Der Jude wird mich nicht verschoften Der ichafft Anticipationen) Die speisen Jahr um Jahr voraite. Die Schweine kommen nicht sit Welte. Beryfandet ift ber Pfuhl im Bette. Und auf den Tisch kommt vornegessett Blot!

# Raifer

nach einigem Nachbenken zu Mephistopheles. Sag, weißt bu Narr nicht auch noch eine Noth?

# Mephistopheles.

Ich teineswegs. Den Glanz under zu schlien; Dich und die beinen! — Mangelte Bekkrauen, Wo Majestak unweigerlich gebeut? Bereite Macht Feindseliges zerftreut, Wo guter Wille, fraftig burch Verstand Und Thatigkeit, vielfältige, zur Hand? Was konnte da zum Unheit sich vereinen, w Finsterniß wo solche Sterne schrinen?

#### Gemarinet.

Das ist ein Schalt — der's wohl versteht — Er lügt sich ein — So tang es geht — Ich weiß schon — Was dahinter steckt — Und was denn weiter? — Ein Phosect —

# mephistophetes.

Wo fehlt's nicht irgendwo auf dieser We't ?!
Dem dieß, dem das, hier aber fehlt das Geld.
Bom Estrich zwar ist es nicht aufzuraffen;
Doch Weisheit weiß das Tiefste herzuschaffen.
In Bergesadern, Mauergründen
Ist Geld gemünzt und ungemünzt zu finden,
Und fragt ihr mich wer es zu Tage schafft:
Begabten Maun's Natur: und Geistestraft.

## Canglera

Natur und Geist — so spricht man nicht zu Christen. Deshalb verbrennt man Atheisen Weil solche Reden höchst gefährlich sind.
Natur ist Sünder Geist ist Teusel.
Sie hegen zwischen sich den Zweisel.
Ihr mißgestaltet Zwitterkind.
Und nicht so! — Kaisers alten Landen
Sind zwer, Geschlechter nur entstanden,
Sie stützen würdig seinen Thron:
Die Heiten würdig seinen Thron:
Die Heiten seem Ungewitter
Und rehmen Kirch und Staat zum Lohn.

Dem Phbelsinn verworrener Geister Entwickelt sich ein Widerstand, Die Reger sind's! die Hexenmeister! Und sie verderben Stadt und Land. Die willst du nun mit frechen Scherzen In diese hohen Kreise schwärzen, Ihr hegt euch an verderbtem Herzen, Dem Narren sind sie nah verwandt.

# Mephistopheles.

Daran erkenn' ich ben gelehrten Herrn! Was ihr nicht tastet steht euch meilenfern, Was ihr nicht faßt das fehlt euch ganz und gar, Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr sen nicht wahr, Was ihr nicht wägt hat für euch kein Gewicht, Was ihr nicht münzt das meint ihr gelte nicht.

# Raiser.

Daburch sind unfre Mangel nicht erlebigt, Was willst du jest mit beiner Fastenprebigt? Ich habe satt bas ewige Wie und Wenn; Es fehlt an Gelb, nun gut so schaff es benn.

Mephistopheles.

Ich schaffe was ihr wollt und schaffe mehr; Zwar ist es leicht, doch ist das Leichte schwer; Es liegt schon da, doch um es zu erlangen Das ist die Kunst, wer weiß es anzusangen? Bebenkt doch nur: in jenen Schreckensläuften Wo Menschensluthen Land und Bolk ersäuften,

Wie der und der, so sehr es ihn erschreckte. Sein Liebstes das und bortwohin versteckte. So war's von je in mächtiger Romer Zeit,-Und so fortan, dis gestern, ja dis heut. Das alles liegt im Boden still begraben, Der Boden ist des Kaisers, der soll's haben.

## Schatmeifter.

Für einen Narren fpricht er gar nicht schlecht. Das ift fürwahr bes alten Kaisers Recht.

# Cangler.

Der Satan legt euch golbgewirkte Schlingen: Es geht nicht zu mit frommen rechten Dingen-

#### Marschalt.

Schafft' er und nur zu Gof willfommne Gaben,. Ich wollte gern ein bischen Unrecht haben.

## Seermeifter.

Der Narr ist klug, verspricht was jedem frommtz Fragt der Goldat doch nicht woher es kommt.

# Mephistopheles.

Und glaubt ihr euch vielleicht durch mich betrogen; Hier steht ein Mann! ba! fragt den Aftrologen. In Kreis' um Kreise kennt er Stund und Haus, So sage denn wie sieht's am Himmel aus,

#### Gemurmel.

Zwen Scheline find's — Verstehn sich schon — Marr und Phantast — So nah bem Thron — Ein mattgesungen — alt Gebicht — Der Thor blast ein — ber Weise spricht —

Aftrolog fpricht, Dephiftopbeles blaft ein. Die Sonne felbst fie ift ein lautres Golb, Mertur ber Bote bient um Gunft und Goto, Frau Benus hat's euch allen angethan, So fruh als wat blickt fie euch lieblich an; Die feusche Luna launet grillenhaft, Mars trifft er nicht, fo braut euch feine Rraft. Und Jupiter bleibt boch ber schönste Schein, Saturn ift groß, bem Auge fern und'elein. Ihn als Metall verehren wir nicht fehr, Un Werth gering, doch im Gewichte fander. Ja! wenn zu Got fich Lung fein gefellt, Bum Gilber Gold, bann ift es heitre Belt. Das Uchrige ift alles zu erlaugen, Palafte, Garten, Bruftein, rothe Bangen, Das alles schafft ber hochgelahrte Mann Der bas vermag was unfer teiner tann.

Patfer

Ich hore doppelt was er spricht. Und dennochawerzengt's mich nicht!

Gemut met.

Was foll und das — Gebroschner Spaß — Calenderen — Chymisteren — Das hört ich oft — Und falsch gehofft — Und winnt er and — So ist & ein Sauch —

Mephistophetes.

Da stehen sie umber und skunen, Vertrauen nicht bem hohen Fund, Der eine faselt von Alraithen.
Der andre von dem schwarzen Hund.
Was soll es daß der eine wißelt;
Ein andrer Zauberen verklagt,
Wenn ihm boch auch einmal die Sohle figelt Wenn ihm der sichre Schritt versagt.

Ihr alle fühlt geheimes Wirtent Der ewig waltenden Natur, Und aus den untersten Bezirken Schmiegt sich herauf lebend'ge Spur. Wenn es in allen Glieberir zwack, Wenn es unheimlich wird am Plat, Nur gleich entschlössen grabt und hackt, Da liegt der Spielmann, liegt der Schap!

#### Gemurmel.

Mir liegt's im Fuß wie Bletgewicht — Mir krampft's im Arine — bas ist Gicht — Mir krabbelt's an ber großen Beh — Mir thut ber ganze Rücken weh — Nach solchen Beichen ware hier Das allerreichste Schaprevier.

# Raifet.

Nur eilig! du entschlächst nicht wieder, Erprobe beine Lügenschäume, Und zeig' und gleich die eblen Räume. Ich lege Schwerdt und Scepter nieder, Und will mit eignen hohen Sanben, Wenn bu nicht lägft, bas Werf vollenben, Dich, wenn bu lägft, jur Holle fenben!

## Mephistopheres.

Den Weg bafin mußt' allenfalle zu finden Doch fann ich nicht genug vertunben Was überall befielos barrend liegt. Der Bauer ber bie Furche pflugt Sebt einen Golbtopf mit ber Ecolle, Salveter hofft er von ber Leimenwand Und findet golden zaoldne Rolle, Erfchredt, erfieut in fummerlicher Sanb. Was für Gemolbe find zu fprengen, In welchen Rluften, welchen Gangen Muß fich ber Saabbewußte brangen, Bur Nachbarichaft ber Unterwelt! In weiten, allvermabrten Rellern, Bon goldner humpen, Schuffeln, Tellern, Sieht er fich Reiben aufgestellt. Votale fieben aus Mubinen Und will er beren fich bebienen Daneben liegt uraltes Dag. Doch - werbet ihr bem Kundigen glauben -Perfault ift lanaft bas Soly ber Dauben, Der Weinstein fauf bem Wein ein Tag. Effengen folder eblen Weine, "Nold und Juwelen nicht alleine

Umbaden sich mit Nacht und Graus. Der Weise forscht hier unverdroffen; Am Tag' ertennen bas sind Vossen, Im Finstern sind Whsterien zu haus.

# Raifer.

Die las ich bir! Was will bas Duftre frommen? Hat etwas Werth, es muß zu Tage fommen. Wer kennt ben Schelm in tiefer Nacht genau? Schwarz sind die Rühe, so die Kapen grau. Die Topfe brunten. voll von Golbgewicht; Bieb' beinen Pflug, und actre sie an's Licht.

# Mephistophetes.

Ninm Had' und Spaten, grabe selber, Die Bauernarbeit macht dich groß, Und eine Heerde goldner Kalber Sie reißen sich vom Boden los. Dann ohne Zaudern, mit Entzücken, Kannst du dich selbst, wirst die Geliebte schmäden; Ein leuchtend Farb: und Glanzgestein erhöht Die Schönheit wie die Majestät.

# Raifer.

Rur gleich, nur gleich! Wie lange foll es mahren!

Aftrolog (wie oben .

Herr mäßige solch bringenbes Beaehren, Lag erst vorbei bas bante Freudenspiel; Berftreutes Wesen führt uns nicht zum Biel.

Division by Google

Erst mussen wir in Kassung, und versähnen. Das Untre durch das Dhere verdienen. Wer Gutes will ber septentigut; Wer Freude will beschnftige sein Bust; Wer Wein verlangt der keltre reise Trauben, Wer Wunder hofft der stärke seinen Glauben.

## Raifer.

So sep die Zeit in Fraglichteit verthan! Und gang erwünscht komme Afgermittwoch au. Indessen seinern wir, auf jeden Kall. Nur lustiger das wilde Carnepal. Trompeten, Exeunt.

Mephistopheles.

Wie sich Berbienst und Glack verketten Das faut den Thoren niemals ein; Wenn sie den Stein der Weisen hatten Der Weise mangelte dem Stein. Weittaufiger Saal, mit Nebengemachern, verziert und aufgepust

## Sevolb.

Dentt nicht ihr fend in boutfchen Grangen Bon Teufels :, Marren : und Todtentangen, Ein heitres Fest erwartet euch. Der Gerr, auf seinen Romerzügen Sat, fich zu Rus, euch jum Bergnügen, Die boben Alven überstiegen, Gewonnen fich ein heitres Reich. Der Raifer, er, an heiligen Gclen, Erbat sich erst das Recht zur Macht. Und als er ging die Krone sich zu holen, hat er uns auch die Rappe mitgebracht. Run find wir alle neugeboren; Ein feber weltgewandte Mann Bieht fie beligglich über Kopf und Ohren; Sie ahnlet ihn verracten Thoren, Er ist barunter weise wie er fann. Ich sehe schon wie sie sich schaaren, Sich schwantend sonbern, traulich paaren; Budringlich schließt sich Chor an Chor.

Serein, hinaus, nur unverbroffen; Es bleibt doch endlich nach wie vor, Mit ihren hunderttaufend Poffen, Die Welt ein einzig großer Thor.

Gartnerinnen.

Sesang begleitet von Mandolinen. Euren Benfall zu gewinnen Schmudten wir uns diese Nacht, Junge Florentinerinnen Folgten deutschen Loseed Pracht;

Aragen wir in braunen Loden Mancher heitern Blume Zier; Seibenfäben, Seibenfloden Spielen ihre Rolle hier.

Denn wir halten es verdieuftlich, Lobenswürtig ganz und gar, Unfere Blumen, glanzend fanstlich, Blühen fort bas ganze Jahr.

Allerlei gefärbten Schnipeln Ward shumetrisch Recht gethan; Mögt ihr Stud für Stud bewipeln, Doch bas Ganze zieht euch an.

Rieblich find wir anzuschauen, Sartnerinnen und galant; Denn bes Naturell ber Frauen Ift so nah mit Kunst verwandt. Seroto:

Last die reichen Korde stein Die ihr auf den Saupten traget. Die sich bunt am Arine bidhen, Jeder wähle was behaget. Eilig daß in Laub und Gängen Sich ein Garten offenbare, Würdig sind sie zu umdrängen Krämerinnen wie die Waare.

Gartnerinnen. Feilschet nun am heitern Orte, Doch kein Markten findet flatt! Und mit sinnig kurzem Worte Wisse jeder was er hat.

Olivenzweig mit Früchten. Keinen Blumenstor beneid' ich, Auen Widerstreit vermeid' ich; Mir ist's gegen die Natur: Bin ich dech das Mark der Lande, Und, zum sichern Unterpfande, Friedenszeichen seder Flur, Heute, hoff ich; soll mirs glücken Wärdig schönes Haupt zu schmücken.

Aehrentranz

Eeres Gaben, ench zu puten. Werben holb und lieblich stehn: Das Erwäuschteste bem Ruten Sey als eure Zierbe schon. Phantafiekranz. Bunte Blumen Malven ähnlich Aus dem Mood ein Wunderflor! Der Natur ist's nicht gewöhnlich Doch die Mode bringt's hervor.

Phantasiestraus. Meinen Namen euch zu sagen Würde Theophrast nicht wagen, Und doch host ich wo nicht allen, Aber mancher zu gefallen, Der ich mich wohl eignen möchte, Wenn sie mich in's Haar verstöchte, Wenn sie sich entschließen könnte Mir am Herzen Plas vergönnte.

Ausforderung. Mögen bunte Phantasien Für des Tages Mode blühen, Wunder seltsam sein gestaltet Wie Natur sich nie entsaltet; Grüne Stiele, goldne Glocken Blickt hervor aus reichen Locken! — Doch wir

Rofenenospen.
halten und verstedt,
Gludlich wer und frisch entbedt.
Wenn der Sommer sich verfündet
Rosensnospe sich entzündet,

Wer mag folches Glud entbehren? Das Versprechen, das Gewähren, Das beherrscht, in Florens Reich, Blid und Sinn und Herz zugleich.

Unter grunen Laubgangen pupen die Gartnerinnen gierlich ihren Kram auf.

Gartner. Gefang begleitet von Theorben.

Blumen sehet ruhig sprießen, Reizend euer Haupt umzieren, Früchte wollen nicht verführen, Kosiend mag man sie genießen.

Bieten braunliche Gesichter Kirschen, Pfirschen, Konigspflaumen, Kauft! benn gegen Zung' und Gaumen Halt sich Auge schlecht ale Richter.

Rommt von allerreifften Früchten Mit Geschmad und Lust zu speisen Ueber Rosen läßt sich bichten, In die Lepfel muß man beißen.

Sey's erlaubt uns anzupaaren Eurem reichen Jugenbflor, Und wir pupen reifer Waaren Kulle nachbarlich empor. Unter luftigen Gewinden In geschmäster Lätten Buche Aues ist zugleich zu finden: Knospe, Blitter, Blune, Frücht.

Unter Wedfelgefang, beglettet von Gultarren und Theorien, fabren beide Chore fort ihre Waaren flufenweis in die Sobe ju fchmuden und auszubieten.

# Mutter mutter

Mabchen als bu tamft an's Licht Schmückt ich bich im Haubchen, Warst so lieblich von Gesicht, Und so zark am Leibchen.
Dachte sie sozielch als Braut, Gleich dem Neichsten angetrank!
Dachte bich als Weibchen.

Ad! Nun ist schon manches Lahr Ungenüst verflögen, Der Sponsirer bunte Schaar Schnell vorbei gezogen; Tanztest mit bem einen sink, Gabst tem andern sillen Wink Wit bem Ellenbogen. Welches Fest man auch ersaun, Ward umsonst begangen, Pfänderspiel und britter Mann Wollten nicht verfangen; Heute sind die Narren los, Liebchen öffne beinen Schoos, Bleibt wohl einer hangen.

# Gefpielinnen

jung und ichon gesellen sich bingu, ein vertrauliches Seplauder wird laut.

# Fischer und Wogelsteller.

Mit Nepen, Angel und Leinrutben, auch sonftigem Geratbe treten auf, mischen sich unter die fconen Kincer. Wechselfeltige Versuche zu gewinnen, zu fangen, zu entgeben und fest zu halten geben zu ben angenehmften Dizipzen Gelegenbeit.

# Solzhaner

treten ein ungeftum und ungefchlacht.

Mur Plag! nur Bloge! Wir brauchen Raume, Wir fällen Baume Die frachen, schlagen: Und wenn wir tragen Da gibt es Stofe. Bu unferm Lobe Bringt bieß in's Reine; Denn wirkten Grobe Nicht auch im Lande, Wie kamen Feine Für sich zu Stande. So sehr sie wisten? Des seyb belehret; Denn ihr erfrbret Wenn wir nicht schwisten.

#### Pulcinelle

tappisch, fast lappisch.

Ihr seph die Thoren Gebückt geboren.
Wir sind die Klugen Die nie was trugen; Denn unfre Kappen Jacen und Lappen Sind leicht zu tragen.
Und mit Behagen Wir immer müßig Vantoffelsüßig, Durch Markt und Haufen Einher zu laufen.
Gaffend zu siehen,
Uns anzuträhen;

Auf folche Klange Durch Drang und Menge Malgleich zu schlüpfen, Gefammt zu hüpfen, Bereint zu toben. Ihr mögt uns schelten Wir laffen's gelten.

# Parafiten fcmeichelnb :luftern.

Ihr wackern Trager Und eure Schwager, Die Rohlenbrenner, Sind unfre Manner. Denn alles Buden. Bejah'nbes Micken, Gewundne Phrasen, Das Doppelblafen, Das warmt und fühlet Wie's einer fühlet, Was tonnt es frommen ? Es mochte Feuer Celbst ungeheuer Bom himmel tommen, Gab' es nicht Scheite Und Kohlentrachten Die heerbesbreite Bur Gluth entfachten.

Dharesby Google

Da brat's und prubelt's, Da kocht's und flyubelt's. Der wahre Schmeder, Der Tellerleder, Er riccht den Braten, Er almet Fische; Das regt zu Thaten An Gönners Tische.

Trunkner unbewust.
Sen mir heute nichts zuwider!
Fühle mich so frank und frei;
Frische Lust und heitre Lieder Jolt' ich selbst sie doch hervei.
Und so trink' ich! trinke, trinke.
Stoßet an ihr! Tinke, Tinke!
Du dorthinten komm heran!
Stoßet an, so ist's gethan.

Schrie mein Weibchen doch entrustet.
Rümpfte diesen bunten Rock,
L'nd, wie sehr ich mich gebrüstet,
Schalt mich einen Madtenstod.
Doch ich trinke! Trinke, Trinke!
Angeslungen! Tinke, Tinke!
Waskenstode stoßet an!
Wenn es klingt so ist's gethan.

Saget nicht bağ ich verirrt bin, Bin ich boch wo mir's behaut. Borgt ber Wirth nicht, borgt die Birthin, Und am Ende fneint die Magh. Immer trink ich! Trinke, Trinke! Auf ihr Andern! Tinke, Tinke! Jeder jedem! so fortan! Dunkt mich's doch es sen gethan,

Wie und wo ich mich vergnüge-Mag es immerhin geschehn; Laßt mich liegen wo ich liege, Denn ich mag nicht länger stehn.

Chor.

Jeber Bruber trinte, trinte! Toastet frisch ein Tinte, 'Tinte! Sipet fest auf Bank und Span, Unterm Tisch Dom ist's gethan.

### Der Seroto.

Kundigt verschiebene Poeten an, Maturtichter, Sof: und Ritt terfanger, gartlicher fo wie Enthusiaften. Gen Gedrang von Mitwerbern aller Net, tabt teiner den Andern gum Vortrag kunnen. Einer schleicht mit wenigen Worten vorüber.

#### Gatprifer.

Wist ihr was mich Poeten Erst recht exfrenen soute? Durft ich sugen und reden Was niemand hören wohte.

Die Nacht: und Grabblebter laffen sich entschuldigen. weit sie so eben im interessantesten Gespräch mit einem frischerstandenen Bamppren begriffen seinen; worand eine neue. Diebtart sich vielleicht entwisteln, tounte; ber Bezold much ed, getten lassen und ruft indessen die griechische Mythologie bervoz, die, selbst in moderner Maste, weder Charatter noch Gesälliges verliert.

### Die Grazien.

Aglaia. Anmuth bringen wir in's Leben; Leget Anmuth in bas Geben.

Heget Anmuth in's Empfangen, Lieblich ist's ben Bunfch erlangen.

Euphrofyne. Und in stiller Tage Schranken Hodost anmuthig sey bas Danken.

# Die Parzen.

Atropos.

Mich die alteste jum Spinnen Hat man bießmal eingelaben; Biel zu benten, viel zu sinnen Gibt's beim zarten Lebensfaben.

Daß er euch gelent und weich seh Wnft' ich feinsten Flachs zu sichten; Daß er glatt und schlant und gleich seh Wird ber kluge Finger schlichten. Bolltet ihr bei Luft und Tangen Allzuuppig euch erweisen; Denkt an dieses Fabens Granzen, Hatereuch! Er mochte reißen!

Riotho.

Wift in biesen letten Tagen Ward die Scheere mir vertraut; Denn man war von dem Betragen Unsrer Alten nicht erbaut.

Berrt unnügeste Gespinnste Lange sie an Licht und Luft, Hoffnung herrlichster Gewinnste Schleppt sie schneibend zu ber Gruft.

Doch auch ich im Jugend: Walten Irrte mich schon bundertmat; Heute mich im Zaum zu batten, Scheere flect im Futteral.

Und'so bin ich gern gebunden. Blide freundlich biesem Ort; Ihr in diesen freien Stunden Schwärmt nur immer fort und fort.

Lachefis.

Mir, bie ich allein verständig, Blieb bas Ordnen zugetheilt; Meine Weise, stets lebendig, Hat noch nie sich übereilt.



Faben kommen, Faben weifen, Jeben lenk' ich seine Bahn, Reinen laß ich überschweifen, Füg' er sich im Kreis heran.

Konnt' ich einmat mich vergessen War' es um die Welt mir bang, Stunden gahlen, Jahre messen Und der Weber nimmt den Strang.

#### Serold.

Die jeso kommen werdet ihr nicht keinen, War't ihr noch so gelehrt in alten Schriften; Sie anzusehn die so viel tlebel stiften Ihr würdet sie wilksomme Gasie nennen.

Die Furien sind es, niemand wird und glauben, Hubsch, wohlgestaltet, frenndlich, jung von Salwen; Last euch mit ihnen ein, ihr sollt erfahren Wie schlangenhaft verlegen solche Tauben.

Zwar sind sie tuckisch, doch am heutigen Tage Wo jeder Narr sich rühmet seiner Mängel, Auch sie verlangen nicht ten Ruhm als Engel, Bekennen sich als Stadt- und Laubesplage.

#### Milecto.

Was hilft es euch, ihr werdet und vertrauen, Denn wir find hübsch und jung und Schmeichelkützchen, Lat einer unter euch ein Liebe-Schäuchen; Wir werden ihm so lang' die Ohren trauen, Bis wir ihm fagen burfen; Aug in:Auger! Daß sie zugleich auch bemants fenem winke,! Im Kopfe bumm, im-Rücken krümm; und hinke,! Und, wenn sie seine Braut iff, gar nichts tauge.

So wissen wir die Braut auch zu bedrängen: Es hat sogar der Freund, vor wenig Wochen, Berächtliches von ihr zu der gesprochen! — Berschut man sich so bleibt doch etwas hängen.

## Megara.

Das ift nur Spaß! benn, sind sie erst verbunden, Ich nehm' es auf, und weiß, in allen Fallen, Das schönste Gluck burch Grille zu vergallen; Der Mensch ist ungleich, ungleich sind die Stunden.

Und niemand hat Erwünschtes fest in Armen, Der sich nicht nach Erwünschterem thörig selnte, Bom höchsten Glück, woran er sich gewöhnte; Die Sonne flieht er, will ben Frost erwarmen.

Mit diesem allen weiß ich zu gebahren, Und führe her Asmodi den Getreuen, Bu rechter Zeit Unseliges anszustreuen, Verderbe so das Menschenvolk in Vaaren.

Tisiphone.

Sifft und Dold flatt bofer Bungen Misch' ich, scharf' ich bem Verrather; Liebst du andre, früher, spater Lat Verberben dich durchbrungen. Muß ber Augenblicke Saßtes Sich zu Gicht und Galle wandeln! Hier tein Markten, hier kein Handeln Wie er es beging', er bust es.

Singe feiter vom Bergeben!
Felsen flag' ich meine Sache,
Echo! Horch! Erwiebert Rache;
Und wer wechselt soll nicht leben.

#### Serolb.

Belieb' es euch zur Seite megzuweichen, Denn was jest kommt ist nicht von eures Gleichen. Ihr seht wie sich ein Berg berangebrängt, Mit bunten Teppichen die Weichen steiz behänzt, Ein Haupt mit langen Zähnen, Schlangenrüssel, Geheinnißvoll, doch zeig' ich euch den Schlässel, Wit feinem Städchen lenkt sie ihn genau, Mit feinem Städchen lenkt sie ihn genau, Die andre droben stelhend herrlich hehr Umgibt ein Glanz der blendet mich zu sehr. Bur Seite gehn gekettet eble Frauen, Die eine bang, die andre froh zu schauen, Die eine wünscht, die andre fühlt sich sie!, Verkünde jede wer sie seh.

Furcht. Dunstige Faceln, Lampen, Lichter, Dammern burch's verworrne Fest, Zwischen biese Truggesichter Bannt mich ach die Kette fest. Fort, ihr lächerlichen Lacher! Euer Grinsen gibt Verbacht; Alle meine Widersacher Drängen mich in dieser Nacht.

Hier! ein Freund ist Feind geworben, Seine Maste tenn' ich schon; Iener wollte mich ermorben, Nun entbeckt schleicht er davon.

Ach wie gern in jeder Richtung, Fibh' ich zu der Welt hinaus; Doch von brüben broht Vernichtung, Halt mich zwischen Dunft und Graus-

Soffnung.

Send gegrüßt ihr lieben Schwestern. Habt ihr euch schon heut und gestern In Vermummungen gefallen, Weiß ich doch gewiß von allen Morgen wollt ihr euch enthällen. Und wenn wir bei Fackelscheine Und nicht sonderlich behagen, Werden wir in heitern Tagen, Ganz nach unserm eignen Willen, Bald gesellig, bald alleine Frei durch schone Fluren wandeln. Nach Belieben ruhn und handeln Und in sorgensreiem Leben,

Ueberall willfommne Gaste : Treten wir getrost hinein: Gicherlich es muß bas Beste Irgendwo zu finden seyn.

Ringhein

Bwey ber größten Menschenfeinde Burcht und Hoffnung angefettet, Salt' ich ab von ber Gemeinde; Plat gemacht! ihr send gerettet.

Den lebendigen Colossen
Kühr' ich, seht ihr, thurmbelaben
Und er mandelt unverbrossen
Schritt vor Schritt auf stellen Pfaben.

Droben aber auf ber Zinne ! Tene Göttin mit behenden Breiten Flügeln, jum Gewinne! Allerseits sich hinzuwenden.

Rings umgibt sie Glanz und Glorie Leuchtend fern nach allen Seitenz-Und sie nennet sich Victorie. Göttin aller Thätigkeiten.

Boito : Therfitest

Hu! Hu! da komm' ich eben recht, Sch schelt' euch allzusammen schlecht! Doch was ich mir zum Ziel ersah Ist oben-Frau Victoria, Mit ihrem weißen Flügelpaar, Sie dünkt sich wohl sie sen ein Aar, Und wo sie sich nur hingewandt Gehde' ihr alles Bolk und Land; Doch, wo was Rühmliches gelingt Es mich sogleich in Harnisch bringt. Das Tiefe hoch, das Hohe tief, Das Schiefe grad, das Grade schief, Das ganz allein macht mich gesund, So will ich's auf dem Erdenrund.

#### Serold.

So treffe dich, du Lumpenhund,
Des frommen Stabes Meisterstreich,
Da krümm' und winde dich sogleich! —
Wie sich die Doppelzwerggestalt
So schnell zum eklen Klumpen ballt! —
— Doch Wunder! — Klumpen wird zum Ep,
Das bläht sich auf und platt entzweh.
Nun sällt ein Zwillingspaar heraus,
Die Otter und die Fledermaus;
Die eine fort im Staube kriecht,
Die andre schwarz zur Decke stlegt.
Sie eiken draußen zum Vereim;
Da möcht' ich nicht der Oritte sehn.

#### Comurmel.

Frisch! bahinten tanzt man schon — Nein! Ich wollt' ich war bavon — Goethe's Werk. XII. Bd. Fühlst du, wie uns das umflicht, Das gespenstische Gezücht? — Saust es mir doch über's Haar — Ward ich's doch am Fuß gewahr — Keiner ist von uns verlett — Aue doch in Furcht gesent — Ganz verdörben ist der Spas — Und die Bestien wollten das.

#### Szerots.

Geit mir find bei Masteraben Geroldspflichten aufgelaben, Wach' ich ernstlich an ber Pforte, Daß euch bier am luftigen Orte Nichts Verberbliches erschleiche, Weber wante, weber weiche. Doch ich fürchte durch die Fenster Bieben luftige Gespenfter, Und von Sput und Zauberegen Bust' ich euch nicht zu befreien. Machte fich ber Amera verbachtig, Run! bort binten ftromt es machtig. Die Bebeutung ber Gestalten Mocht' ich amtegemäß entfalten. Aber was nicht zu begreifen Bust' ich auch nicht zu erklaren, Helfet alle mich belehren! — Seht ihr's durch die Menge schweifen? Vierbespannt ein prächtiger Wagen Wird durch alles durchgetragen; Doch er theilet nicht die Menge, Nirgend seh' ich ein Gedränge. Farbig glipert's in der Ferne, Irrend leuchten bunte Sterne, Wie von magischer Laterne, Schnaubt heran mit Sturmgewalt. Plas gemacht! Mich schaubert's!

Anabe. Wagenlenker-

Spalt!

Rosse hemmet eure Flüget, Fühlet den gewohnten Züget, Weistert euch wie ich euch meistre, Rauschet hin wenn ich begeistre — Diese Räume laßt und ehren! Schaut umher wie sie sich mehren Die Bewundrer, Kreis um Kreise. Herold auf! nach deiner Weise, Ehe wir von euch entstiehen, Und zu schildern und zu nennen; Denn wir sind Amgorien

Seroib.

Bufte nicht dich zu benennen, Eher konnt' ich bich beschreiben.

Rnabe Lenter.

So probir's!

Serolb.

Man muß gestehn:

Erstlich bist du jung und schon. Halbwüchsiger Knabe bist du; doch die Frauen Sie möchten dich ganz ausgewachsen schauen. Du scheinest mir ein künftiger Sponstrer, Recht so von Kaus aus ein Verführer.

Anabe Lenter.

Das läßt sich hören! fahre fort, Erfinde dir des Rathsels heitres Wort.

Serold.

Der Augen schwarzer Blit, die Nacht der Locken Erheitert von juwelnem Band! Und welch ein zierliches Gewand Fließt dir von Schultern zu den Socken, Mit Purpursaum und Elipertand! Man könnte dich ein Mädchen schelten, Doch würdest du, zu Wohl und Weh. Auch jeso schon bei Mädchen gelten. Sie lehrten dich das A. B. E.

Anabe Lenter.

Und biefer ber als Prachtgebilbe. Hier auf bem Wagenthrone prangt?

Seroto.

Er scheint ein Konig reich und milbe. Wohl bem ber seine Gunft erlangt!

Dinized by Google

Er hat nichts weiter zu erstreben, Wo's irgend fehlte spaht sein Blick, Und seine reine Lust zu geben Ist größer als Besis und Glück.

Anabe Lenker. Hiebei barfft bu nicht fiehen bleiben,

Hiebei darfft du nicht fieben bleiben, Du mußt ihn recht genau beschreiben.

Herold.

Das Würdige beschreibt sich nicht.
Doch das gesunde Mondgesicht,
Ein voller Mund, erblähte Wangen,
Die unterm Schmuck des Turbans prangen.
Im Faltenkleid ein reich Behagen!
Was soll ich von dem Anstand sagen?
Alls Herrscher scheint er mir bekannt.

Anabe Lenker. Plutus, des Neichthums Gott genannt, Derfelbe kommt in Prunk baher Der hohe Kaifer wänscht ihn sehr.

Serolb.

Sag' von bir felber auch bas Bas und Die?

Anabe Lenter.

Bin die Verschwendung, bin die Poesse; Bin der Poet, der sich vollendet Wenn er sein eigenst Gut verschwendet. Auch ich bin unermesslich reich Und schäpe mich dem Plutus gleich, Beleb' und schmuck' ihm Lanz und Schmaus, Das was ihm fehlt das theil' ich aus.

Serold.

Das Prahlen steht dir gar zu schön, Doch lass uns beine Kunfte sehn.

Knabe Lenfer.

Hier seht mich nur ein Schnippchen schlagen, Schon glänzt's und glipert's um den Wagen. -Da springt eine Perlenschnur hervor,

(immerfort umberfdnippenb)

Nehmt gollne Spange für Hals und Ohr;s Auch Kamm und Krönchen ohne Fehl, In Ringen köstlichstes Juwel; Auch Flämmchen spend ich dann und wann, Erwartend wo es zünden kann.

Serold.

Wie greift und hascht die Liebe Menge! Fast kommt der Geber in's Gedränge. Reinode schnippt er wie ein Traum Und alles hascht im weiten Raum. Doch da erleb' ich neue Psisse. Was einer noch so emsig grisse Deß hat er wirklich schlechten Lohn, Die Gabe flattert ihm davon. Es tost sich auf das Perlenband, Ihm krabbeln Kafer in der Hand, Er wirft sie weg der arme Tropf, Und sie umsummen ihm den Kopf.

Din ged by Googl

Die andern statt solider Dinge Erhalden frevle Schmetterlinge. Wie doch der Schelm so viel verheißt, Und nur verleiht was golden gleißt!

#### Rnabe Lenter.

Awar Masten, mert' ich, weißt du zu verfünden, Allein der Schale Wesen zu ergründen Sind Herolds Hosgeschäfte nicht; Das fordert schärferes Gesicht. Doch hüt' ich mich vor jeder Fehde; An dich, Gebieter, wend' ich Frag und Rede.

(Zu Plutus gewendet) Haft bu mir nicht die Windesbraut

Des Viergespannes anvertraut? Lenk' ich nicht glücklich wie du leitest? Bin ich nicht da wohin du deutest? Und wußt' ich nicht auf kühnen Schwingen Für dich die Valme zu erringen? Wie oft ich auch für dich gesochten, Wir ist es sederzeit geglückt: Wenn Lorbeer deine Stirne schmückt, Hab' ich ihn nicht mit Sinn und Hand gestochten?

### Plutus.

Wenn's nothig ift daß ich dir Zengniß teiste, So sag' ich gern: Bist Geist von meinem Geiste. Du handelst stets nach meinem Sinn, Bist reicher als ich selver bin. Ich schäfte, beinen Dienst zu lohnen, Den grünen Zweig vor allen meinen Kronen. Ein wahres Wort verkund' ich allen: Mein sieber Sohn an bir hab' ich Gefallen.

#### Ruabe Lenter jur Menge.

Die größten Gaben meiner Hand Seht! hab' ich rings umher gesandt. Auf dem und jenem Kopfe glüht Ein Flämmchen das ich angesprüht, Bon einem zu dem andern hüpft's, An diesem hält sich's, dem entschlüpft's, Gar selten aber flammt's empor, Und leuchtet rasch in turzem Flor; Doch vielen, eh man's noch erfannt, Berlischt es, traurig ausgebrannt.

### Beiber : Getlatfc.

Da droben auf dem Biergespann Das ist gewiß ein Charlatan; Gefauzt da hintendrauf Hanswurst, Doch abgezehrt von Lunger und Durst, Wie man ihn niemals noch erblickt; Er fühlt wohl nicht wenn man ihn zwickt.

Der Abgemagerte. Bom Leibe mir ekles Weibsgeschlecht! Ich weiß dir komm ich niemals recht.— Wie noch die Frau den Herd versah, Da hieß ich Avaritia;

Dinased by Google

Da ftand es gut um unfer haus: Rur viel herein, und nichts hinaus! 4 Ich eiferte fur Rift und Schrein; Das follte wohl gar ein Lafter feyn. Doch als in allerneusten Jahren Das Weib micht mehr gewohnt gu fparen; Und, wie ein jeder bofer Bahler, Weit mehr Begierben hat als Thaler, Da bleibt bem Manne viel zu bulben, Bo er nur hinsieht ba find Schulben. Sie wendet's, fann sie was erspulen, Un ihren Leib, an ihren Buhlen; Auch speist sie beffer, trinkt noch mehr Mit ber Sponsirer leidigem Geer; Das fleigert mir bes Golbes Reiz: Bin mannlichen Geschlechts, ber Beig!

Sauptweib.

Mit Drachen mag der Drache geizen, Ist's doch am Ende Lug und Trug! Er kommt die Manner aufzureizen, Sie sind schon unbequem genug.

### Beiber in Maffe.

Der Strohmann! Reich ihm eine Schlappe! Was will das Marterholz uns drau'n? Wir sollen seine Frape scheun! Die Drachen sind von Holzeund Pappe, Frisch an und dringt auf ihn hinein! Serolb.

Bei meinem Stabe! Ruh gehalten! — Doch braucht es meiner Hulfe kaum, Seht wie die grimmen Ungestalten Bewegt im rasch gewonnenen Raum Das Doppel: Flügelpaar entsalten. Entrüstet schütteln sich der Drachen Umschuppte, seuerspeiende Nachen; Die Menge slieht, rein ist der Plas.

Plutus fleigt vom Bagen.

Serold.

Er tritt herab, wie königlich! Er winkt, die Drachen rühren sich, Die Kisse haben sie vom Wagen Mit Gold und Geiz herangetragen, Sie steht zu seinen Füßen da: Ein Wunder ist es wie's geschah.

Plutus jum Lenfer.

Nun bist du los der allzulastigen Schwere, Bist frei und frank, nun frisch zu beiner Sphäre! Hier ist sie nicht! Verworren, schäckig, wild Umdrängt uns hier ein franenhaft Gebild. Nur wo du klar in's holde Klare schaust, Dir angehörst und dir allein vertraust, Dorthin wo Schönes, Gutes nur gefällt, Zur Einsamkeit! — Da schaffe beine Welt.

#### Rnabe Lenfer.

So acht' ich mich als werthen Abgesandten,
So lieb' ich dich als nächsten Anverwandten.
Wo du verweilst ist Fülle, wo ich din
Fühlt jeder sich im herrlichsten Gewinn;
Auch schwankt er oft im widersunigen Leden:
Soll er sich dir? soll er sich mir ergeben?
Die Deinen freilich können müßig ruhn,
Doch wer mir folgt hat immer was zu thun.
Nicht ins Geheim vollsühr' ich meine Thaten
Ich athme nur und schon din ich verrathen.
So lebe wohl! Du gönnst mir ja mein Glück,
Doch lisple leis' und gleich din ich zurück.
(Alb wie er kam.)

#### Plutus.

Run ist es Zeit die Schäpe zu entfesseln! Die Schlösser treff' ich mit des Herolds Ruthe. Es thut sich auf! schaut her! in ehrnen Kesseln Entwickelt sich's und wallt von goldnem Blute, Zunächst der Schmuck von Kronen, Ketten, Ringen; Es schwillt und droht ihn schmelzend zu verschlingen.

Wech felgeschrei der Menge. .
Seht hier, o hin! wie's reichlich quillt, Die Kiste bis zum Rande füllt. —
Gefäße goldne schmelzen sich,
Gemünzte Rollen wälzen sich. —
Dukaten hüpfen wie geprägt,
D wie mir das den Busen regt —

Wie schau ich alle mein Begehr!
Da kollern sie am Boben her. —
Man bietet's euch, benunt's nur gleich
Und bückt euch nur und werdet reich. —
Wir andern, rüstig wie der Blit,
Wir nehmen den Koffer in Besit.

Serolb.

Was foll's, ihr Thoren? soll mir bas?
Es ist ja nur ein Maskenspaß.
Heut Abend wird nicht mehr begehrt;
Glaubt ihr man geb euch Gold und Werth?
Sind doch für euch in diesem Spiel
Selbst Nechenpfennige zu viel.
Ihr Täppischen! ein artiger Schein
Soll gleich die plumpe Wahrheit sehn.
Was soll euch Wahrheit? — Dumpfen Wahn
Pact ihr an allen Zipfeln an. —
Vermummter Plutus, Maskenheld,
Schlag dieses Volk mir aus dem Feld.

Plutus.

Dininged by Googli

Dein Stab ist wohl dazu bereit,
Berleih' ihn mir auf kurze Zeit. —
Ich tauch' ihn rasch in Sub und Gluth. —
Run! Masken send auf eurer Hut.
Wie's blist und plast, in Kunken sprüht!
Der Stab schon ist er angeglüht.
Wer sich zu nah herangebrängt
Ist unbarmherzig gleich versengt —
Ieht fang' ich meinen Umgang an.

Gefdrei und Gebrang.

D weh! Es ist um und gethan. —
Entstiehe wer entstiehen kann! —
Buruck, zurück du Hintermann! —
Mir sprüht es heiß in's Angesicht. —
Mich brückt des glühenden Stads Gewicht —
Berloren sind wir all und all. —
Burück, zurück du Maskenschwall!
Burück, zurück, unsinniger Hauf —
D hatt' ich Flügel sich auf. —

Plutus.

Schon ist ber Kreis zurückgebrangt Und niemand glaub' ich ist versengt, Die Menge weicht; Sie ist verscheucht. — Doch solcher Ordnung Unterpfand Zieh' ich ein unsichtbares Band.

Serold.

Du haft ein herrlich Werf vollbracht, Wie bant' ich beiner klugen Macht!

Vlutus.

Noch braucht es, edler Freund, Gebuld: Es broht noch mancherlei Tumult.

Geig.

So kann man boch, wenn es beliebt, Vergnüglich biesen Kreis beschauen; Denn immersort sind vornen an die Frauen Wo's was zu gaffen, was zu naschen gibt.

Digitized by Google

Noch bin ich nicht so völlig eingerostet!
Ein schönes Weib ist immer schön;
Und heute weil es mich nichts kostet,
So wollen wir getrost sponstren gehn.
Doch weil am überfüllten Orte Nicht jedem Ohr vernehmlich alle Worte,
Versuch' ich klug und hoff' es soll mir glücken.
Mich pantominisch deutlich auszudrücken.
Hand, Fuß, Geberde reicht mir da nicht hin,
Da muß ich mich um einen Schwank bemühn.
Wie seuchten Thon will ich das Gold behandeln,
Denn dieß Metall läßt sich in alles wandeln.

#### Serold.

Was fangt ber an der mag're Thor! Hat so ein Hungermann Humor? Er knetet alles Gold zu Teig, Ihm wird es untern Handen weich, Wie er es drückt und wie es ballt Bleibt's immer doch nur ungestalt. Er wendet sich zu den Weibern dort, Sie schreien alle, möchten fort, Geberden sich gar widerwärtig; Der Schalk erweist sich übelsertig. Ich sübelsertig. Ich sübelsertig. Bazu darf ich nicht schweigsam bleiben, Gib meinen Stab, ihn zu vertreiben.

#### Plutus.

Er ahnet nicht was und von außen broht; Lass ihn die Narrentheidung treiben, Ihm wird fein Raum für seine Vossen bleiben; Geset ist mächtig, mächtiger ist die Noth.

## Getammel und Gefang.

Das wilbe Heer es kommt zumal Bon Bergeshoh' und Walbes Thal, Unwiderstehlich schreitet's an: Sie sehern ihren großen Pan. Sie wissen doch was keiner weiß Und brängen in den leeren Kreis.

#### Plutus.

Ich kenn' euch wohl und euren großen Pan! Busammen habt ihr kühnen Schritt gethan. Ich weiß recht gut was nicht ein jeder weiß, Und desne schuldig diesen engen Kreis. Mag sie ein gut Geschick begleiten! Das wunderlichste kann geschehn; Sie wissen nicht wohin sie schreiten, Sie haben sich nicht vorgesehn.

### Wildgesang.

Gepuptes Bolf du, Flitterschau! Sie kommen roh, sie kommen rauh, In hohem Sprung in raschem Lauf, Sie treten derb und tüchtig auf.

Dinded by Google

Faunen.

Die Faunenschaar Im lustigen Tanz, Den Eichenkranz Im krausen Haar, Ein seines zugespitztes Ohr Oringt an dem Lockenkopf hervor, Ein stumpses Naschen, ein breit Gesicht Das schabet alles bei Frauen nicht. Dem Faun wenn er die Patsche reicht Bersagt die Schönste den Tanz nicht leicht.

Satur.

Der Satyr hüpft nun hinterbrein Mit Ziegenfuß und dürrem Bein, Ihm sollen sie mager und sehnig seyn, Und gemsenartig auf Bergeshöhn Belustigt er sich umherzusehn. In Freiheitsluft erquickt alsbann Berhöhnt er Kind und Weib und Mann, Die tief in Thales Dampf und Rauch Behaglich meinen sie lebten auch, Da ihm doch rein und ungestört Die Welt dort oben allein gehört.

Gnomen.

Da trippelt ein die Keine Schaar, Sie halt nicht gern sich Paar und Paar; Im moosigen Kleid mit Lamplein hell Bewegt sichs durcheinander schnell, Deputation der Gnomen. An den großen Pan,

Wenn bas glanzend reiche Gute Fabenweis durch Rüfte streicht, Nur der klugen Wünschelruthe Seine Labyrinthe zeigt,

Wölben wir in dunklen Grüften Troglodytisch unser Haus, Und an reinen Tageslüften, Theilst du Schähe gnädig aus.

Run entbecken wir hieneben Eine Quelle wunderbar, Die bequem verspricht zu geben Was kaum zu erreichen war.

Dieg vermagft bu zu vollenden, Nimm es herr in beine hut: Jeber Schap in beinen handen Kommt ber ganzen Welt zu gut.

Plutus jum Berold.

Wir muffen uns im hohen Sinne fassen Und was geschieht getrost geschehen lassen, Du bist ja sonst des stärksten Muthes voll. Nun wird sich gleich ein Gräusichstes eräugnen, Hartnäckig wird es Welt und Nachwelt läugnen: Du schreib' es treulich in dein Protosoll.

# Seroto'

(ben Stab anfaffent, welchen Plutus in ber Sand befalt).

Die Brerge führen ben arbeen Dan Bur Feuerquelle fe bt berait, Sie fiedet auf vom tiefften Echlund, Dann fintt fie wieber hinab gum Grund, Und finfter fieht ber offne Diving; Wallt wieber auf in Gluth und Gub, Der große Pan fteht wohlgemuth Freut fich bes wunderfamen Dings. Und Verleuschaum fpratt recht und links, Wie mag er folden Befen traun? Er budt fich tief binein ju ichaun. -Mun aber fallt fein Bart binein! -Wer mag bas glatte Kinn wohl fenn? Die Sand verbirgt es unferm Blid. Run folgt ein großes Ungeschick, Der Bart entflammt und fliegt gurud, Entzändet Krang und Saupt und Bruft, Bu Leiben wandelt fich die Luft. -Ba ibichen lauft die Schaar berbei, Doch feiner bleibt von Flammen frei, Und wie es patsat und wie es satagt Wird neues Flaimmen aufgeregt; Berflechten in bas Clement Gin ganger Maefenflumb verbrennt. Was aber hor' ich wird uns fund Wen Ohr zu Ohr, von Mund zu Münd! Dewig ungludferge Racht Bas haft bu uns für Leid gebracht! Verkunden wird ber nachste Tag Was niemand willig horen mag: Doch hor' ich aller Orten fchrein "Der Raifer," leibet folche Dein. D ware boch ein andres wahr! Der Raifer brennt und feine Echaar. Sie fen verflucht bie ihn verführt, In harzig Reis sich eingeschnürt. Bu toben her mit Brull : Gefang Bu allerseitigem Untergang. D Jugend, Jugend wirft bu nie Der Freude reines Mag begirten? D Hoheit, Sobeit wirst bu nie Vernünftig wie allmächtig wirken?

Schon geht der Wald in Flammen auf, Sie züngeln kedend spis hinauf,
Zum Holzverschränkten Deckenband,
Uns droht ein allgemeiner Brand.
Des Jammers Maß ist übervoll,
Ich weiß nicht wer uns retten soll.
Ein Aschenhausen einer Nacht
Liegt morgen reiche Kaiserpracht.

Plutus.

Schrecken ist genug verbreitet, Kzulse sehnun eingeleitet! — Schlage heir'gen Stabs Gewalt, Daß der Boden bebt und schallt! Du geräumig weite Lust Külle dich mit kühlem Dust. Bieht heran, umherzuschweisen, Nebelbünste, schwangre Streisen, Deckt ein flammendes Gewühl; Rieselt, säuselt, Wölkchen kräuselt, Schläpfet wallend, leise dämpset, Löschend überall bekämpset, Löschend überall bekämpset, Wandelt in ein Wetterleuchten, Wandelt in ein Wetterleuchten Solcher eitlen Flamme Spiel. — Drohen Geister und zu schädigen Soll sich die Magie bethätigen.

#### Lustgarten

## Morgenfonne.

Der Kaifer, Hofleute. Fauft, Mephifto= pheles, anständig, nicht auffallend, nach Sitte gesteidet; beibe knieen.

Faust.

Berzeihst du, herr, das Flammengautelspiel?

Raiser

zum Aussiehn winkend.
Ich wünsche mir bergleichen Scherze viel.

Auf einmal sah ich mich in glüh'nder Sphäre:
Es schien mir fast als ob ich Pluto wäre.
Aus Nacht und Kohlen lag ein Felsengrund,
Bon Flämunchen glühend. Dem und jenem SchlundAuswirbelten viel tausend wilde Flammen
Und flackerten in Ein Gewöld zusammen.
Zum höchsten Dome züngelt es empor,
Der immer ward und immer sich verlor.
Durch sernen Naum gewundner Feuersäulen:
Sah ich bewegt der Bölser lange Zeilen;
Sie drängten sich im weiten Kreis heran,
Und huldigten, wie sie es stets gethan.

Won meinem Hof' erkannt' ich ein und andern, Ich schien ein Fürst von tausend Salamandern.

#### Mephistopheles.

Das bift bu. Herr! weil jedes Clement Die Majestat als unbedingt erfennt. Gehorfam Feuer haft bu nun erprobt; Wirf bich in's Meer wo es am wilbsten tobt, Und talin betrittit bu perlenreichen Grund, Go birbet wallend fich ein herrlich Rund; Siehst auf und ab lichtgrune schwante Wellen, Mit Purpurfaum, jur fconften Wohnung fcwellen, Um bich, ben Mittelpunct. Bet jebem Schritt, Wohin du gehft, gehn die Pallafte mit. Die Wande felbst erfreuen fich bes Lebens, Pfeilschnellen Wimmlens, Sin: und Widerftrebens. Meerwunder brangen fich jum neuen milben Schein, Sie schießen an, und feines barf herein. Da fpieten farbig goldbeschuppte Drachen, Der Tapfisch klafft, bu lachst ihm in ben Rachen. Wie fich auch jest ber Sof um dich entzuckt, Szaft bu boch nie ein folch Gebrang erblickt. Doch bleibst bu nicht vom Lieblichften geschieben: Es naben fich neugierige Nereiben Der pracht'gen Wohnung in ber ew'gen Frische, Die jungften fcheu und luftern wie bie Gifche, Die fratern flug. Schon wird es Thetis fund, Dem greuten Peleus reicht fie Sand und Mund. Den Sig alsbann auf bes Olymps Revier

Raiser.

Die luft'gen Raume die erlaß ich dir: Noch früh genug besteigt man jenen Thron.

Mephistopheles.

Und, hochster herr! Die Erbe haft bu schon.

Raifer.

Welch gut Geschick hat dich hieher gehracht? Unmittelbar aus Tausend Einer Racht. Gleichst du an Fruchtbarkeit Scheherazaden, Bersichr' ich dich der höchsten aller Gnaden. Sen stets bereit, wenn eure Tageswelt, Wie's oft geschieht, mir widerlichst mißfällt.

(Ift fortzusetzen.)



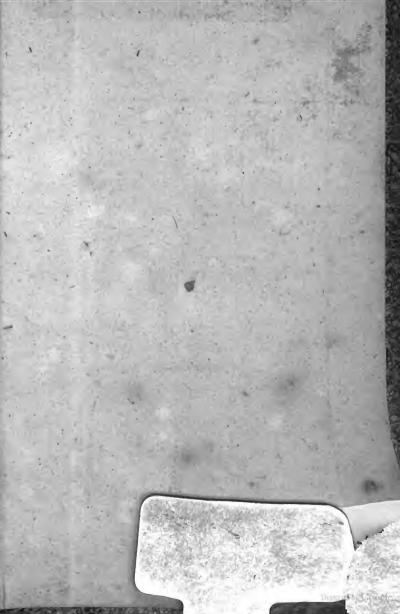

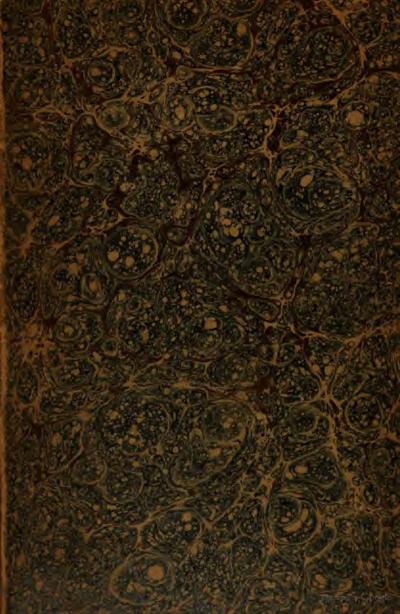